# time of the control o Mintanti

1857.

Nro. 197.

Montag, den 31. August.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint läglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage. Bierteljähriger Abonnementspreis: für Krakau 4 fl., mit Versendung 5 fl. — Die einzelne Rummer wird mit 5 kr. berechnet. Insertionsgebühr für den Raum einer viersespaltenen Petitzeile bei einmaliger Einrückung 4 kr., bei mehrmaliger Einrückung 2 kr.; Stämpelgebühr für jede Einschaltung 10 kr. — Inserate, Bestellungen und Gelber übernimmt für die "Krakauer Zeitung" die Abministration des Blattes. (Ring-Plat, Nr. 358.)

Zusendungen werden franco erbeten.

Amtlicher Theil.

Kundmachung. n. 917. Der herr Minister bes Innern hat über meinen Untrag bie in bem Ebicte vom 29. Marg 1857 bis Ende Mugust 1857 festgefette Frist zur Ueberreichung

ber Unmelbungen und Provocationen binfict tlich ber Grundlaften und gemeinschaftlichen Befit = und Benungerechte, welche ber Ablösung und Regulirung unterliegen, bis zum Ende bes Monats December 1857 zu verlängern befunden,

Dieß wird hiemit in Folge hoben Ministerial-Er-laffes vom 26. August 1857 3. 8094 M. J. zur Kenntniß ber betheiligten Partheien gebracht.

Bon ber f. f. Grundlaften=Ablöfungs= und Regu= lirung = Landes = Commission für bas Krakauer Bermal= tungsgebiet.

Krafan, am 28. August 1857. Der Präfibent. Seinrich Graf zu Clam-Martinitz.

Mr. 5663. praes. Der f. f. ganbes-Prafibent fand bie an ber Tarnower Unterrealschule erledigte Stelle eines technischen Lehrers bem Lehramtscandidaten Merander Koldrasiński zu verleihen.

Se. f. f. Apostolische Majeftat haben mit Allerhöchster Ent-schließung vom 2. Juni I. 3. an die Stelle bes über fein Ans suchen und unter Bezeigung ber Allerhöchsten Zufriedenheit mit fuchen und unter Dengain ben Ruhestand verfesten v. Philipps-feiner Dienftleistung in ben Ruhestand verfesten v. Philipps-berg, ben bisherigen Legationssecretair und fais. Kanmerer, Labislaus Grafen Karnicki v. Karnice, zu Allerhöchfihrem außerordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Dinifter am turfürftlich Seffischen Sofe allergnabigft zu ernennen geruht.

Ge. f. f. Apostolifche Dajeftat haben mit Allerhochster Ent ichließung vom 10. l. D. allergnabigft ju gestatten geruht, bag ber jum faiferlichen außerordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Minifter am foniglich Bortugiefischen Sofe ernannte Chuard Freiherr v. Lebgeltern = Collenbach bas von Ihrer fonigl. Doh. ber Frau Bergogin=Regentin von Barma verliehene Groß freuz bes Barmejanischen St. Ludwig-Drbens annehmen und tra

gen burfe. Ge. f. f. Apostolifche Dafeftat haben mit Allerhöchfter Entichließung vom 12. Juli b. 3. bem Forfter ber Invalidenfonde Domaine Borit, Wengel Sura, bet feiner Berfetung in ben bleibenben Ruheftand, in huldvollfter Anerkennung feiner langlahrigen treuen Dienftleiftung bas golbene Berbienftfreng aller

gnabigft zu verleihen geruht.
Ge. f. f. Apostolische Majestat haben mit Allerhöchster Ent Se. f. f. Apostolische Majetat haven im Antergeaffer Schließung vom 7. August d. J. ben außerordentlichen Profesor in Vießen, Dr. Georg Sandhaas, zum ordentlichen Professor ber deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des deutschen Privatrechts an der f. f. Universität zu Grat allergnädigst zu ersattel nennen geruht.

Der Minister fur Sanbel, Gemerbe und öffentliche Bauten hat ben Poftoffficial erfter Claffe, Anton Rabba in Gras, gun

Secretair ber Boftbirection in Ling ernannt. Das Minifterium fur Cultus und Unterricht hat ben Ghm nafial-Supplenten gu Rrafau, Wilhelm Biehl, jum wirflichen Lehrer am Gymnafium gu Marburg ernannt.

> Nichtamtlicher Theil. Krafan, 31. August.

Die bereits telegraphisch erwähnte Note bes Moni-

fall in Conftantinopel gefunden, lautet:

"Die turfische Regierung hat bem Raimafam ber Molbau ben Befehl zugeben laffen, bie Bahlen, welche in biefer Proving ben Befehl zugehen laffen, Die Wahlen, welche in diefer Proving ftattgefunden, für nult und nichtig zu erklaren, die Wahllisten im Geiste ber au Bufarest vereinbarten Mahlen zu revidiren und nach Berlaur von vierzehn Tagen zu neuen Mahlen zu schreiten. Die biplomatiichen Beziehungen, welche zwischen ben Bertretern. Frankreichs, Rußlands, Preugens und Sarbiniens eine : und ber Bforte anbererseits abgebrochen waren, werden in fehr furzer Beit wieder angefnupft werben."

Die Molbauer Bahlen werden annullirt, aber bie neuen Bahlen boch burch ben Fürsten Bogoribes geleitet werden, von deffen Abberufung feine Rebe ift.

Das britische Parlament murbe am 28. b. Buftande in Europa geben wohlbegrundetes Bertrauen auf die Dauer bes Friedens; ber Parifer Trattat fei nicht ausgeführt, aber Soffnung auf befriedigende Erledigung vorhanden; die Konigin betrauert die Ereigniffe in Intien, lobt die Zapferkeit ber Offiziere und verspricht bie energischsten Magregeln; fie erwähnt ferner mit Befriedigung ber Zahlung des Sundzolles, bankt für die Aussteuer bet Pringeffin, fur ben Gifer bes Parlamentes, burch welchen in biefer furgen Geffion fo wichtige Bills erledigt wurden.

Giner Parifer Depefche ber Morning = Poft zufolge würden die Kaifer Napoleon und Alexander gegen Ende des Monats September in Deutschland Stuttgart) zusammentreffen. Parifer Berichte bezeich= nen die Tage vom 21. bis 26. September als den Beitpunct Dieses Bufammentreffens. Wir machen barauf aufmerkfam, baf ber Konig von Württemberg mit bei den Souverainen gleich nahe verwandt ift.

Berschiedene Blätter, schreibt die "MP3.," melden, daß ber königl. Minister=Resident und General=Conful in Merico, v. Richthofen, gur Beit Commiffarius in ben Donau-Kürftenthumern, jum preußischen Gefandten bei der Pforte ernannt worden fei. Wir fonnen die= fer Nachricht auf bas Bestimmteste widersprechen und beziehen uns dabei auf unsere neuliche Mittheilung, nach welcher es gegenwärtig nur als wahrscheinlich bezeichnet wird, daß der königl. Gesandte in Conftan= tinopel, General-Major a. D. v. Wildenbruch, nicht

auf seinen Poften zurückkehren wird. Die Ungelegenheit wegen bes Dappenthales foll nach ber "K. 3." nun endlich in der Weise geichlichtet fein, bag Frankreich bas Terrain behalt, und dafür eine Gelbenschädigung an die Schweiz zahlt.

In Paris circulirt eine feltsame Brofchure. Dieselbe ift überschrieben: Les complots Muratistes und unterzeichnet: Lizabe-Buffoni. Der Verfasser ift ber beren einen Bruch zwischen ber piemontesischen und Geheimsecretair Murat's. Es ift nicht möglich, schreibt ein Corresp. der NP3., mit einer größern Frechheit und unverschämtern Miene unter bem Scheine ber verfolgt, fann es erklaren, daß eine folche Brofchure anbangigen Untersuchung angeordnet murbe. hier erscheinen darf. Es heißt barin z. B .: "Wenn!

ben follte vom Stalischen Boden, wenn bas Bolt, welruhig und beforgt über fein weiteres Geschick find, wird ten anerkannt hat. dann Dieses Wolf nicht glücklich fein, einen Königssohn ju finden, ber als Bermittler eintritt und wie bem Bolke die Freiheit, so dem Konigen die Rube fichert? Die Dynaftie Murat ift eine nationale, fie hat die Bluttaufe empfangen in ihrem ersten Begrunder in gemeldet: Rima = Gzombath, am 27. August. Nach Italien und durch all die liberalen Institutionen, mit Allerhöchster Besichtigung der Memter und Anstalten benen sie sich umgab" ic. Wirklich, an Deutlichkeit läßt bas nichts zu munschen übrig, doch heißt's an ei= ner andern Stelle noch fraftiger: "Wenn die Freiheit geschlossen. Die Königin bemerkt in ihrer Rede, die Des Bolkes von beiden Sicilien unvereinbar mit den Bourbonen ift und Europa dennoch will, daß ein Ronig von Reapel berricht, fo muß man an ber Freiheit vollferung brachte bem Monarchen einen Facelzug. perzweifeln, oder eine neue Dynastie suchen, (boch nicht lange?) ober bas gefnechtete Bolf in einen Rampf gegen gang Europa führen. Ift aber ein folcher Rampf benkbar? oder gibt es einen Monarchen in Stalien, ber im Stande mare ober ben Willen hatte, an bie Stelle ber Bourbonen zu treten?" Das ift wirklich Die Sprache, Die im Namen eines Betters des Raifers ber Frangofen gegen einen Souvergin geführt wird, der zwar in diesem Augenblick mit Frankreich in keinem freundlichen Vernehmen steht, ber aber boch ein von Frankreich und ganz Europa anerkannter Souverain ift. Bas wurden die politischen Ugenten Frankreichs für einen garm erheben, wenn irgendwo auf bem Continent in Diefer Beife, im Ramen eines Pringen von Orleans etwa, die doch auch Bettern von verschies benen regierenden Herren find, durch einen Geheim= Secretair folche Pratenfionen auf den Thron Frantreichs erhoben würden? -

Rach der "Iberia" werden die Feierlichkeiten ber Berlobung des Konigs Dom Petro V. mit der Prinwird aber erft einige Monate fpater gefeiert werben.

Giner Correspondenz ber Times zufolge, mare bas Berhaltniß zwischen Reapel und Gardinien ein fo gefpanntes, bag man einen formlichen Bruch zwischen beiden Cabinetten als bevorstehend ansehen mußte. Sarbien mare biefen Mittheilungen nach entschlosien, falls Reapel fein bisheriges Berfahren in ber Ungele= legenheit der "Cagliari" nicht modificirte, felbst bis zu einer Rriegserflarung vorzugeben.

Wie ber Morning Post aus Paris telegraphirt wird, erwartet man von einem Mugenblicke jum an-

ber neapolitanischen Regierung. Nach ber "Independance belge" ware jedoch bie drobende Geftaltung biefer Berhaltniffe baburch beseitigt rechenbare und völlig undurchdringliche (wenn man fie tete Mote zuruck gezogen hat und die schleunigste Unterkunft des allerb. Hofes getroffen. Beendigung der gegen ben Capitain und bie De

Der Zwift zwischen ben Bereinigten Staaten Romorn, Mava und Leopolostabt in Berhaft befind-

teur über die Lojung, welche der diplomatische Zwischen= einst die dem Fortschritt feindliche Dynastie verschwin= und Reu- Granaba fann als beigelegt betrachtet werden, indem General Berran in amtlicher Beife bie ches jest von dieser Dynastie gefnechtet wird, ben gro- Gerechtigfeit ber amerikanischen Entschädigungs-Forbe-Ben Militairstaaten Europas gegenüberftebt, Die un- rungen wegen ber zu Panama begangenen Gewalttha=

Besterreichische Monarchte.

Majeffat bes Raifers in Ungarn wird telegraphisch find Se. Majestät heute um 8 Uhr, von stattlichen Banberien stets begleitet, von Balaffa Gyarmath abgereift und gegen 2 Uhr bier eingetroffen, wo Vorftetlungen, Mubienzen, bann bas Sofbiner fattfanben. Abends war Rima-Szombath beleuchtet und die Be-

Rofenau, 28. August, 9 Uhr Abends. Bor ber beute um 8 Uhr von Rima-Szombath erfolgten Muerbochften Abreise besichtigten Ge. f. f. Majestät Die dor= tigen Memter und langten bann binnen vier Stunden unter ben Freudenäußerungen ber langs bes Weges und in ben Ortschaften gusammengeftromten Ginwohner in ber Bergftadt Rofenau an. In ber Rathebrale, wo Allerhochft biefelben vom Bifchof erwartet murben, fant ein Tebeum mit feierlichem Gegen ftatt. Sierauf folgten Empfang, Borftellungen, Mudienzen, Aller= bochfte Befichtigung der Uemter und Unftalten. nach gerubten Ge. f. f. Majeftat auch bie bierortige Industrie-Ausstellung mit Allerhöchstihrem Besuche zu beglücken. Um 31/2 Uhr fand Diner bei Hofe statt. Abends allgemeine Stadtbeleuchtung mit feierlichem Aufzuge der Bergknappen.

Mus Balaffa=Gnarmath wird ber D. D. 3. geschrieben: "Im 26. b. M. nach 4 Uhr erfolgte bie Ubreife Gr. Majestät von Ipolnfagh; von bem Comitats-Banderium bis zur Ortichaft Sonth begleitet, gezeffin Stephania von Sobenzollern= Siegma= langten Se. Majeftat gegen halb 6 Ubr Nachmittags ringen diefen Berbft ftatthaben; Die Bochzeit felbft an Die Grenze Des Territoriums von Balaffa-Gpar-- Muf Diefer vier Meilen langen Strede hatte ber bekannte Pferdelenker Berr v. Blaskovics perfonlich Ge. Majeftat mit folder Schnelligfeit geführt, daß auch feiner ber Bagen ber Begleitung gleichzeitig in Gparmath einzutreffen vermochte; ein Cohn biefes Grundbefigers begleitete auf bem gangen Bege gu Pferde Se. Majestät ben Kaiser. Bon Kovar bis Balaffa=Gyarmath fand eine ununterbrochene Reibe oon Banderialisten, die in ihrer verschiedenartigen Costümirung einen febr intereffanten Unblick boten.

Die Reife Gr. Majeftat bes Raifers in Ungarn wird noch funf Tage bauern. Nachften Samftag, ben 5. September, wird Se. Majeftat Ubends mittelft Gifenbahn von Baigen wieder in Bien ein= treffen. Nach ber Ruckfehr von Ungarn wird Ge. Ma= Mäßigung ein Bolk zur Revolte aufzuhehen und fich worden, daß herr Caraffa feine an die fardinische jestat das Cavallerie : Lager nachst Parndorf inspiciren, ihm als Pratendent vorzustellen. Rur die gang unbe- Regierung in Betreff ber Cagliari-Ungelegenheit gerich- und werden dafelbst bereits Vorbereitungen fur Die

Geine Majeftat der Raifer hat mit Uller-Politik, welche bas Kaiferthum la Paix gegen Reapel giere ber "Cagliari" vor bem Gerichtshofe in Salerno bochfter Entschließung vom 25. d. M. bezüglich einer großen Ungahl in ben Strafbaufern von Pregburg,

Feuilleton.

Das Meerschweinchen und das Sommertheater.

Mit dem Mamen Meerschweinchen, beißt es in einer ber "A. A. Itg." dugehenden Philippica, bezeichnet, wie bekannt oder auch nicht bekannt ist, die bilberreische Zigeunersprache des Theater-Bölkleins die niedrigsste Stufe der Rank fte Stufe der Banderbuhne, für welche ber Kunftaus-brud "Bande" noch und für welche ber Kunftausbruck "Bande" noch du gewählt erscheint. Wie die fühne Metapher "Meerschweinchen" für ein dunkles Winkeltheater zu erklaren sei, darüber haben sich die Gelehrten unseres Wissens sei, darüber haben sich die Gelehrten unseres Wiffens noch nicht geeinigt, fie schwanfen sogar darüber, ob unter diesem Ramen ber fleinste Delphin verstanden merben muffe, beffen geschichtliche Beziehung zu bem hochseligen Arion ihn zu einem Sinn-

orten, in Landstädten und Marktflecken, vorkommt, spinatgrunen Lorbeerkranz eingefaßt, abgeschildert ift. Christenthum zum Behuf leichteren Bettelns tei Land-höchst selten an Plagen, die mehr als dritthalbtausend Der Hr. Director und die Frau Directorin spielen geistlichen betrieben werden.

statistische Geelen gablen.

Das Meerschweinchen hat in ber Regel zwei ober brei, höchstens sechs Köpfe, "Kunftler" zweifelhaften Ulters und beiberlei Geschlechts, die unter fich in mehr ober weniger wilber Che leben, nicht immer fo gartlich gegen einander thun, wie fie nach Schubert follten, fich nach Bedurfniß zusammenrotten und eben fo mieber trennen, und im weiteften Umfreis ihres volksbil= benben Wirfens die Gegend unfauber machen. Der Bater bes Meerschweinchens, abwechselnd Gr. Director und Gr. Principal betitulirt, fliehlt unterwegs von armen, aber unehrlichen Soufsleuren, auch aus Leih= und einfache, vor=leschpleische Form ber Zwiesprach mit Bude aufgeschlagen werden soll, weil er von beren Theaterbibliotheken sein Repertoire emsig zusammen, wahrhaft kühnen Strichen und Zügen zurückgeführt. Besuch sich selbst Besuch verspricht. Geht's oder zieht's oder zieht's oder zieht's oder zieht's oder zieht's der einzelne Stücke er nach Gutdünken zerreißt, zers zuweilen erscheinen in kleinen Rollen und gegen ein sin einem Ort nicht, so zieht oder geht man in einen schneibet, zurechtslickt und stoppelt, Er nennt sich "Eischen and bezahlen, nicht beziehen, ortsans andern; im schlimmsten Fall brennt der Meerschweinschaftlickten. Die alle der Beschlen and der Beschlen and beschlichen Die Alle der Beschlen beschlichen Die Beschlichen beschlichen Die Alle der Beschlichen beschlichen Die Beschlichen beschlichen beschlichen der Beschlichen genthumer" einer "Garderobe," die einem Tandler auf gehörige Dilettanten, die ein unwiderstehlicher Drang chensvater über Nacht durch, den Gläubigern das Nach= Borg ober Ratenzahlung abgeschwindelt worden, und zwingt, sich auf das Theater zu legen; diese werden seines Beite bei lassen, die fich an das, der heulenden Stroh-Does das liebenswürdige Nagethier, welches, wie ber Mannchen und Weigeignet macht, sower Schubert sagt, so gar Vohrender, welches, wie ber Ichen Männchen und Weißben Mehren, und im der Vorsichtigen Weißben Männchen und Weißben offenbart, und sich der vorsichtigen Weiße großer Speculanten auf der Vorsichtigen Weiße geschriebenen. Aus der Vorsichtigen Weiße großer Speculanten auf der Vorsichtigen Weiße großer in Von der in Chaussegraben zur Leinen Kraft seinen Vorsichtigen Weiße großer Gonnengott der ihm wolle: Thatsache is der Vorsichtigen Weißen Wishen nother werschleren geschriebenen stehen der Vorsichtigen Weißer sie vorsichtigen Weißer werschleren der Streißlauf von vorn wieder ansängt. Wann es "nichts ber treffenbste Bergleichspunct liegen kann es "nichts ber fein nun wie ihm wolle: Thatsache is der Vorsichiebenen stehen Bühnen nother werschleren geschriebenen stehen Buhnen nother den den Brettern laufen den den Brettern laufen den den Brettern laufen den den burch die verschiedenen stehenden Bühnen nother der Großen den den Brettern laufen den den burch die verschiedenen stehenden Bühnen nother den den Brettern laufen den den burch die verschiedenen stehenden Bühnen nother der Großen der Stehensteil der den burch den den bas betreichte Geschen der den den Brettern laufen den den burch den der Großen der Gr Dem sei nun wie ihm wolle: Thatsache ift, daß bas mit seinen Rossen, ein geflügelter Miethsgaul, mit Welt gekommen, lernen sie auf den Brettern laufen den durch die verschiedenen stehenden Buhnen nothbeater = Meerschweinchen in ungemeiner Verbreitung, einem nackten Joden darauf, zuweilen auch eine ziegel- und sprechen, ihre beiden Hauptkunste, neben benen durftig durch, von einer Theaterkasse zur andern, um einem nackten Joden darauf, zuweilen auch eine ziegel- und sprechen, ihre beiden Hauptkunste, neben benen durftig durch, von einem Chreifegelb" von einem Gulden oder lagen und Schreiben nur gelegentlich, und ein Bischen das herkommliche "Reisegelb" von einem Gulden oder

nicht nur alle Rollen, sondern baufig ganz allein alle Stücke; jedenfalls erhalten nur sie bie Einnahme, mahrend die jungen Meerschweinchen als "Bolontare" be= handelt, das heißt fur ihre Mitwirkung genahrt, gefleidet und geprügelt werden. Lettere wirbt der Serr Director an aus vagirenden Handwerksburschen, herrentofen Kellnern und Dienstboten, fahrenden Dirnen und ähnlichem durch und durch naturwüchsigen Kunftlerthum. Sie werden nur gebraucht, wenn mehr als zwei Personen unumgänglich nöthig sind, um ein Stück du geben; wo es irgend angeht, wird letteres auf Die

Mus folden Gliedern zusammengesett tritt das Meerschweinchen seine Kunftlerlaufbahn an. Wo? ift ihm vollkommen gleichziltig: es macht keinen Untersichied zwischen Nord- und Süddeutschland, Preußen und Desterreich; nachdem Schlessen abgeweidet, Nieder difirt es gen Sachsen, aus der Dberpfalz nach Rieder= baiern, burch Franken nach Schwaben. Gine hohe obrigkeitliche Bewilligung zu feinen "Borftellungen" wird bem Burgermeifteramt leicht abgeschwatt; Die ber Form wegen geforderte Caution ftellt jum Schein ber Bierbrauer oder Schenfwirth, in deffen Scheune Die

felben verhangten Strafen eintreten laffen.

Dem Pefter Blond ichreibt man aus Bien: Bie ich von gut unterrichteter Geite vernehme, wird Geine Majestät der Kaiser im Laufe der nächsten Boche, noch mahrend ber internationale statistische Congreg bier Congreffes die Muszeichnung zu Theil werden zu laffen,

dur Allerhöchsten Tafel gezogen zu werden. Montag, den 31. d. M., um 12 Uhr Mittags wird bie Eröffnung ber III. Berfammlung bes interna= tionalen ftatistifchen Congresses im landständi-

ichen Gebäude ftattfinden.

Um Sonntage, ben 6. September wird eine Gifen= bahnfahrt ber herren Mitglieder bes Congreffes nach bem Gemmering stattfinden. Fur Dinftag, ben 8. September ift eine Fahrt nach Pregburg anberaumt,

#### Frankreich.

Paris, 27. Muguft. Um Samftag reift ber Rai= fer nach dem Lager bei Chalons ab, boch wird er auch das Lager bei Luneville besuchen. — Gestern Nachmittags um 3 Uhr erschien der Kaiser plöhlich im Ausftellungs-Palaste in den Elysäischen Feldern, betrat jedoch nur den Ehrensaal, wo Vvon's "Einnahme des Malakom" ausgestellt ist. Nachdem sich der Kaiser mit diesem Gemälde zehn Minuten beschäftigt, verließ er daß es seine Correspondenzen aus Delhi selbst fabricire. den Palaft wieber, ohne ein anderes Bild in Mugen= fchein genommen gu haben. - Marie Chriftinens Rudfehr nach Spanien wird vorläufig noch nicht erfolgen. Fur die Rube ber Salbinfel ift biefer Beschluß ein Blud zu nennen, obgleich auch jest ichon ber Bergog von Balencia nicht auf Rofen ruht. Die neueste gegen ihn gefchleuderte Schmabichrift, fur beren Berfaffer eine gewichtige Perfon aus ber nachsten Nahe ber Konigin

Isabella gilt, führt ben Titel: "Der hurone," Der frühere hofpodar der Moldau, Fürst Gregor Shifa, hat fich geftern Abends auf feinem Schloffe in ber Umgegend von Melun, bas er vor Rurdem erft angekauft hatte, mit einer Jagdflinte erfchof-fen. Ueber die eigentliche Ursache diefes Gelbstmordes noch nichts Bestimmtes, obwohl es, wie immer bei fol= den Berlaffungen, nicht an abenteuerlichen Beruchten fehlt. (Fürft Gregor Ghifa murbe am 16. Juni 1849

jum Sofhospodar ber Moldau ernannt.

In ber St. Ferdinandscapelle auf bem chemin de la revolte maren geftern Orleanisten, Diener bes Hauses Drleans und Penfionaire der Civillifte Louis Philippe's versammelt, fie wohnten einer Todtenmeffe bei fur ihren alten Berrn. Bekanntlich fteht bie St. Ferdinandscapelle auf berfelben Stelle, wo ber altefte Sohn Louis Philippe's (ber Bergog von Drleans) aus bem Bagen fpringend ben Tob fand. Benige Schritte davon ift auch die Stelle, wo biefer felbe Sohn Louis Philippe's, bamals noch Duc de Chartres geheißen, 1830 am 20. Juli die weiße Cocarbe von feiner Muge riß und die Cocarden feines Konigs mit Fuffen trat! Benige Schritte von einander liegen diefe beiben Stel-Ien am chemin de la revolte, ber übrigens feinen ominofen Ramen ichon unter Louis XIV. Bur Beit ber Fronde empfing.

Die gouvernementalen Blätter beeilen fich, eine Parifer Correspondeng bes "Morning Berald" wieber= zugeben, in welcher behauptet wird, nur auf ausdrud= lichen Befehl bes Raifers habe die Berwaltung ber herrn Grafen von Chambord (wegen ber Balbungen in der Champagne) vor ben Caffationshof zu bringen, fein, fie tann nur munichen, bag ber Graf vom Cham=

die betreffenden Guter zu verkaufen.

Der "R. 3." wird folgende Geschichte aus Paris Champs Elnfées gelegen) eine Maschine; er fuhr in tagt, nach Wien zurudkehren, um ben Mitgliebern bes einer einfachen Calesche ohne Escorte. Derfelben folgte Commiffar Sirevoil und einigen anderen Agenten. In ffert in ben Rrieg gieht und einen Sausschluffel mit= ben Champs Elvsées angekommen, fuhr plöglich ein britter offener Wagen hinter bem Kaiserlichen her. In bemselben befanden sich brei junge Manner mit braunlichen Gesichtern. Sie sahen aus wie Italiener. Der Ruticher bes herrn hirevoil marf einen Blick in ben Bagen und erblickte eine Piftole. In einem Mugen= blicke war ber verdächtige Wagen umringt, aber bald stellte es sich heraus, bag bie Staliener nur Brafilia= ner waren. Dieselben hatten ganz einfach bei dem be= kannten Lepage einen fechsläufigen Revolver für 450 Fr. gefauft und fuhren nach bem an ber Barriere be l'Etoile gelegenen Schiefplate, um die Piftole zu pro= biren. Man unterwarf die Musfagen ber jungen Leute,

> Das genannte Blatt antwortet heute barauf. Es gibt zu, daß es feinen Correspondenten in Delhi hat, behauptet aber, daß seine indischen Nachrichten, die nie widerlegt worden feien, ihm aus bester Quelle zugehen. Dieses ift auch mahr, benn seine Mittheilungen schreibt man ber "K. 3tg." werden ihm immer vom Grafen Balewsfi zugesandt. Ift biefes auch ber Grund, warum

fie immer fo anti-englisch find?

Nach Berichten aus Zunis ift ber Conflict, ber aus der Sinrichtung eines Juden entstand, vollständig beigelegt worden. Der Ben hat ftrenge Gerechtigkeit gegen die Indiduen geübt, welche das Volk gegen die Suden aufheten, und ein neues Tribunal errichtet, um über die Berbrechen und Bergeben in religiöfen und Civil-Ungelegenheiten zu conftatiren. Der Charn, mel= der das Urtheil gegen den Juden fallte, murbe aufge-Diefelben Berichte melben, daß bei einem Banquet, welches bei Gelegenheit bes 15. August stattfanb, der frangofische Generalconsul mit großer Unerkennung von ben Reformen, die der Ben angeordnet und von bessen eminentem Geiste und wohlwollenden Gesinnun= gen gesprochen habe.

Eine telegraphische Privatdepesche ber "Preffe" aus Paris vom 28. August melbet: Lord Redcliffe und Berr v. Profesch werden, ficherem Bernehmen nach, ihre Gesandtschaftsposten in Konstantinopel nicht ver= laffen. - Seute wurde ber turfifche Gefandte Diche= mil-Ben vom Raifer empfangen. - Die Differenz wischen Sarbinien und Reapel befindet fich auf bem Bege ber Ausgleichung. - Die frangofifche Schiffs-ftation in ben indischen Meeren foll verstärkt werden.

#### Großbritannien.

London, 27. Muguft. Die heut über Trieft ein: getroffenen Nachrichten beftätigen im Befentlichen bas, was am Montag bereits über Cagliari gemelbet murbe. Reins ber englischen Blätter hat ben Muth, Die Gi= Staats-Domainen barauf verzichtet, ben von ihr vor tuation als gefahrlos ju fchilbern, bennoch verfallen bem Appelhofe von Dijon verlornen Prozeß gegen ben einige in die unerklarliche Tactlofigkeit, bas Fell bes Lowen zn verkaufen, bevor er erlegt ift. muß aufhoren zu eriftiren!" - bas ift ber Schlacht= obgleich bie angesehensten Rechtsgelehrten bie Unsicht ruf, ber jest burch alle Spalten klingt. Dennoch, sei ausgesprochen hatten, daß die Grunde bes Urtheils von es darum; eins aber ift ber englischen Preffe nicht zu Dijon febr schwache und es gar nicht zu bezweifeln vergeben, ber Ungeschmack und selbst die Lacherlichkeit, fei, daß der Caffationshof daffelbe vernichten wurde. mit der fie ihre Urtheile decretirt und als "Hanswurft Letteres icheint nicht ber Fall zu fein. Der Ausgang wiber Willen" hinter ober auch vor ben großen Ereig-bes Processes kann übrigens ber Regierung gleichgiltig niffen herläuft. Briefe englischer Offiziere find hier eingetroffen, in benen es heißt: "Die Gipahis erwar= bord feine Liegenschaften in Frankreich befige. Diefer ten, Delhi werbe geschont werden. Delhi und - gebung des Prozesses in Erfullung, benn einem noch in der Mauer wollen wir ftehn laffen, daß er zeigen tereffe auf das Entschiedenfte zu bekampfen. Im britdung des Prozeses in Ersulung, denn einem noch nicht abgeschafften Decrete Louis Philipp's zusolge hätte nicht abgeschafften Decrete Louis Philipp's zusolge hätte der Hern Graf von Chambord die Waldungen in der Champagne längst verkaufen mussen der keinem Guß; keine Hallen. Sie ist aus einem Guß; keine Hallen. Sie ist aus erseich Wegebrachte und hallen. Sie ist aus Einen Albseich Gewerlich de gebrachte und bürschen Schleiben Berüchten es verscheich der Gebrachte und bürschen Berüchten es verscheich der Erstellen Aus Köngreich Neapel etwas Köngreich Gewerlich der Gebrachte und bürsche Schleiber Beleiche Bestüchten Schleiben Berach Laben Kongreich Begebrach er gelbeit Beleiche Bestüche

nimmt, für ben Fall, daß er Nachts nad Saufe fommt; das ift die Kriegswuth eines gebildeten Ellenreiters, welcher fich von Feindesrock ein Mufter nimmt zu pro-

zu bleiben. Diefe furze Notiz veranlagt bie "Eimes" zu einem langen Pasquill über bas Thema, daß bas nen gebort." Publifum in diefem Augenblick wohl eine, wenn nicht ehrenvollere, doch fur die Intereffen des Landes drin= gendere Berwendung ter Dienfte diefes Generals erwartet haben durfte, ba ber gange Drient in Baffen gegen England ftehe und durch den Tod ber Generale Unson, Barnard und Lawrence wichtige Commando= stellen erledigt feien.

#### Danemark.

"Burfcandinavifchen Frageund zur fchleswig=holfteinischen Gache im Jahre 1857." Un= ter diesem Titel hat ber ehemalige Statthalter von Schlesmig-Solftein, Wilhelm Befeler, fo eben wieder befannt, fondern auch theilweife bereits in ben Sanden Braunschweig bei C. U. Schwetschte und Sohn) eine ber Gerechtigkeit find. Gegen fie wird hauptfachlich Schrift erscheinen lassen, in welcher die scandinavische der Prozeß gerichtet sein, wobei man sich mehr an die Trace melche neuerdings in den Streit zwischen Deutsch= Thatsache selbst als an die Absichten und politischen Frage, welche neuerdings in ben Streit zwischen Deutsch= land und Danemart mit hineinspielt, in ihrer Begie= bung zu ben Bergogthumean behandelt wird. Die Schrift zerfällt in vier Abschnitte, wovon ber erfte bar= auf aufmerksam macht, wie unter ben Sanden ber teien im Ausland fich bier bas Berrain ftreitig zu ma-Diplomatie in Preußen die schleswig-holfteinische Frage chen suchen: Die Magzinistische und Die Muratifische. fich mehr und mehr in eine blog holfteinische ober hol= Un ber Spige ber erfteren ftand ber ehemalige Reapoffein-lauenburgische zu verwandeln drohe, mahrend boch fruter, und felbst officiell von Bundeswegen in bem Dberft Pisacane, der fortwährend Berbindungen mit Bundesbeschluß von 1846 (berer von 1848 gang gu bem nationalcomité, bas bier feinen Git bat, untergeschweigen), Die Untrennbarkeit Der einen von ber an- bielt. Es hat ihm alle nur benkbaren Soffnungen auf bern anerkannt worben fei. Der zweite Ubschnitt be= handelt das Entstehen ber Entwickelung und bie man= nigfaltigen Schattirungen bes fogenannten Scanbina= vismus. Mus Befeler's Darftellung und ber in Die= felbe verwebten Beleuchtung ber gangen, fcon ziemlich reichhaltigen Literatur biefer Frage ergibt fich, baß es einen boppelten Scandinavismus giebt : einen banifchen, welcher fich Danemark als Mittelpunct ober boch als gleichberechtigten und wo möglich beherrschenden Theil einer fcandinavifchen Union bentt, und einen fchmebi= schen, welcher bavon gar nichts wissen will, wohl aber geneigt ware, Danemart in Schweben aufgeben gu laffen und auf folche Weise ein einiges scandinavisches Reich herzustellen. Jener banische Scandinavismus will natürlich, um die erftrebte beherrschende Rolle in der Vereinigung spielen zu konnen, ben ganzen jetigen Befitftand Danemarts, wo möglich noch verftartt, alfo auch die deutschen Landestheile, in die Union mit hin= übernehmen; ber schwedische Scandinavismus bagegen wurde, um feine abgeschloffene infularische Lage bem beutschen Festlande gegenüber nicht preisgeben ju muffen, und um nicht burch die Maffe ba= nifcher Bugehörigkeiten ben Schwerpunct bes funf= tigen Reiches dort hinüber verlegt zu sehen, am ben Secretar einen Judas, der die Sache des Volks Ende selber auf Jütland verzichten, und sich mit den verlassen hat, nur mit dem Unterschied, daß Judas ein Ende felber auf Butland verzichten, und fich mit ben banischen Infeln begnugen. Den letteren hielt Befeler fur practisch und zukunftreich, den erfteren fur phantaftisch und hoffnungslos. Mit jenem fann Deutsch= land fich vertragen, und eine fraftige nationale beut= sche Politik wurde die Auseinandersetzung mit ihm leicht über den Vergitch und Judas herzlich lache. Er nicht zu schenen haben; was dagegen die Dänen un- solle indessen nicht zu sehr lachen, in Italien treffe Bunsch geht durch die bloge Thatsache der Entschein schritt noch Feigenbaume

licher Sträflinge aus Gnade Milberungen der über die- fel thun — ben Grn. Grafen von Chambord ersuchen, ausruft: "Bor allem muß bie Capelle Aurungzeb's vierten Abschnite, bekampft er die Ansicht, als konne (bes größten ber Großmoguls) zerftort werben, ver- man die schleswig-holfteinische Sache rubig ihrer eigefeht fich, nach bem fie zuvor photographirt nen Entwickelung überlaffen, ober als konne man biefe geschrieben: Geftern besichtigte ber Raiser in dem Sause worden ift," so spricht fich darin eine Rleinheit der Entwidelung von irgend einem Palliativ erwarten, der Avenue Montaigne Rr. 53 (in der Nahe der Empfindung und eine Ledernheit des Geistes aus, wie ohne den großen Kampf um dieselbe früher oder späman berfelben felbst heutzutage felten begegnet. Das ter burchzukampfen. Er schließt mit ben Worten: "Es ift die Leidenschaft einer Geliebten, die zugleich an ihre ift Thatsache, daß die Schleswig = Solfteiner nicht ent= nur ein zweiter Bagen mit dem bekannten Polizei= Salskrause benkt; das ift der Freiwillige, der begei= muthigt find, daß fie im Gegentheil ruftig fortfahren, mit ben ihnen zu Gebote ftebenden Mitteln ihren Tobfeind, ben banischen Gesammtstaat zu bekampfen. Sie burfen für die nachste Beit auf keine Entscheidung bauen; fie werden, wenn nicht ploglich große Ereignisse ein= fitabler Nachahmung, ebe er auf bas Driginal einhaut. treten, ihr Joch noch eine Beile tragen muffen. Gie Gir Billiam Cobrington, fruber Dber = Be- werben fich ftets gegenwartig halten, daß es augen= fehlshaber des britischen Beeres in der Krim, ift, wie blicklich weniger darauf ankommt, was fie durch ihren Das "Court Circular" mittheilt, nach Konigswinter am Rampf erreichen, als daß fie nicht mube werden im Rhein gereift, um bem Pringen von Bales gur Geite Rampf; fie werden bes Bertrauens bleiben, baf Gott die Muthigen nicht verläßt und daß die Bukunft ih=

#### Atalien.

Mus Turin, 21. b. M. wird ber N. 3. gefchrieben: Vor drei Tagen wurden wieder acht bei dem Genuefer Prozeg betheiligte Individuen entlaffen. Die Untersuchungsbehörde foll auch ihre Nachforschungen nach ben Berzweigungen ber Complote größtentheils aufgegeben haben, oder sie wenigstens mit geringerem Gifer betreiben. Ihre Thatigkeit ift baber um fo eif= riger auf die Thatfachen gerichtet, welche mit der Er= mordung des Unteroffiziers, ber ben Poften am Fort Diamante befehligte, in Berbindung stehen, und es scheint, daß die Theilnehmer an dieser Unthat nicht nur

Beweggrunde halten wird. Rach Baron Nicotera's Enthallungen, fcbreibt man ber U. U. 3. aus Reapel, sollen zwei politische Par= litanische Premierlieutenant und spätere Mazzinistische Sulfe und Unterstützung gemacht. Uebrigens ift es erwiesen, bag ber ganze Unhang, ben biefe Partei im Konigreiche befigt, zumeift nur aus Personen besteht, Die eine fehr untergeordnete Stellung in ber burgerlichen Gefellschaft einnehmen - größtentheils aus Leuten die mittellos find, benen es an Luft zur Arbeit mangelt, und die aus einer revolutionaren Bewegung eine forgenfreie Eriftenz erwarten. Die Muratiftifche Partei gahlt im Lande felbst fast gar feine Unhanger, befto mehr glaubt fie aber im Auslande zu befiten. Huch rechnet fie, wie fich von felbst versteht, ich weiß nicht mit welcher Zuverläffigkeit auf die thätige Unterftugung Frankreichs. Der zukunftige König Murat foll fogar einige feiner Minister und die Canbidaten für die vorzüglicheren Sofamter in Bereitschaft halten. Das beste bei ber Sache ift, daß diese Partei von der Magziniftischen im Ausland bekampft wird, Die es mit Tact zu wurdigen weiß, daß Neapel unter einem zweis ten Murat gang baffelbe fein wurde, mas es unter dem ersten war, eine Französische Provinz. Ergötlich in dieser Beziehung ist der Brief eines eingesleischten Mazzinisten an den Secretär des Prinzen Lucian Murat, den die Armonia enthält. Der Verfasser nennt Dummkopf gewesen, der den Preis seines Verrathes weggeworfen, und sich dann an einem Feigenbaum erhangt habe, wahrend er, der Secretar, im Bohlbehagen sich seiner reichen Besoldung erfreue und viel-leicht über ben Bergleich mit Judas herzlich lache. Er

einem Thaler fechtend, und bei den "Collegen" zwangd= ten wir die ebenfalls doppelte, in sich aber sehr ver= auf, in welche der Tambour, wehmuthig oder sinnig, zu erscheinen, wozu sie des Shawls gar nicht bedurft anleihliche Collecte machend.

Ber sie einmal gesehen bet, diese mehr als Basser= turzustand vortrefflichen Wirthshaus, zur Post, eine sam Eraum seine Wirbel wirft. Wenn auch diese Brighenact, und ihr mann- "Staberl als Pepita!" Ja boch, hört es, ihr manner = ernährenden Saupt= und Residenzstädte des deutschen Reichs; hör' ttolz und vertest in Dienft, wenn man sie fragt: Dasselbe muß also im eigentlichen Ginne des Wortes flossen plantaftig und vertegelch in Dienft, wenn man sie fragt: Dasselbe muß also im eigentlichen Beise find Speise für warum sie nicht lieber in Dienst, auf Tagelohn, in und in ursprünglichster Weise seine Zuschauer zusam= Uhr begann das erste Stück: "Der verkappte Klaus- pluiemacher geworden Flossen bas erste Stück: "Der verkappte Klaus- pluiemacher geworden Flossen beide sind Speise für warum sie study auf Lageiogn, in und in ursprungstagtet Zusams und bemfelben Berdi'schen ner, ober das Geständniß", Lustige in einem Aufzug, die Würmer geworden, Hutter für Meerschweine; Oliva ner, ober das Geständniß", Lustige in einem Aufzug, die Würmer geworden, Hutter für Meerschweine; Oliva mentrommeln, obendrein auf demselben Berdischen Boileau im liegt nicht mehr bei Granada, sondern in Geisenfeld, wird in Alexandrinern, bei welchem Boileau im liegt nicht mehr bei Granada, sondern in Geisenfeld, Wordinstrument, welches, nach seinen blauweißen Reis Mordinstrument, welches, nach seinen blauweißen Reis ach! und in Alexandrinern, bei welchem Boueal im liegt nicht Pfaffenhofen an der Im! Ein Mann— fen zu urtheilen, zunächst den vaterländischen Kriegss Grab, Freiligrath im Bett sich herumgedreht haben Landgerichts Pfaffenhofen an der Im! Ein Mann— Der geneigte Leser weiß nun beiläufig was ein übungen der Landwehr gewidmet zu sein pflegt. Da muß. Inhalt: ein uneheliches Kind, das consequent nicht boch: ein Kerl mit einem mottenfraßigen Schnauz-"Ranke" flatt Range genannt wurde. Personen: der bart unter einem Bardolph-Ruffel, am kurzgeschorenen Sinterschadel einen fteifen, rothumwickelten Drahtzopf Meerschweinchens idmentend, Sals und Nacken entblößt, aber wie braunes Pergament anzuschauen, angethan mit weißen baumwollenen Unterhofen und ichwarzen Florarmeln an einer

mannlichen "Geftalten", wie fie in ben Theaterkang= größer ausgesprochen.

wischen Regensburg und München; ein ansehnlicher Markflecken, wo in der Regel mehr Hopfendau und Homassen Florarmeln an einer Sopfenhandel als Dramaturgie getrieben wird. Dem Hoppelten Umstande das die Wassenschaft was der eine Machtjacke warts mit unserm, durch die Eisenbahn beschleunigten Lebenspuls nicht mehr gleichen Schrift half, und daß beißt gar nicht heraus. Ein Orchester von eitel maß von füns Schuh rheinisch bestimmt sind, verdans Montger fatt, spielt verjährte Tanzmussel. Krämerin oder Frau Brauknechtin, um als alte Heraus des verdigen Sucktieren Fäustling, nur einen, und dies auf einen Unterhosen und sches einer Machtjacke — eine schamben grau gewordenen Schläschen wein Nachtjacke — eine schamben grau gewordenen Schläschen wein Nachtjacke — eine hoppeltete Schneckerten, zu beutsch sieder ihrer in Schamben grau gewordenen Schläschen wein Nachtjacke — eine Kettglanzwichse ausgestebte Schneckerten, zu beutsch schamben grau gewordenen Schläschen wein Nachtjacke — eine Kettglanzwichse ausgestebte Schneckerten, zu beutsch schamben grau gewordenen Schläschen wein Nachtjacke — eine Kettglanzwichse ausgestebte Schneckerten, zu beutsch schamben grau gewordenen Schläschen wein Schläschen wein Nachtjacke — eine Kettglanzwichse ausgestebte Schneckerten, zu beutsch schamben grau gewordenen Schläschen weit in Schläschen wein Schläschen einer Kettglanzwichse ausgestebte Schneckerten, zu beinsch schamben grau gewordenen Schläschen weit in Schläschen wein Kettglanzwichse ausgestebte Schneckerten, zu beinsch schamben grau gewordenen Schläschen weit in Schläschen weit in Schläschen schläschen weit in Schläschen schläschen weit in Schläschen weit in Schläschen weiter in Schläschen weit in Schläschen schläschen weiter in Schläschen weit in Schläschen weiter in Schläschen weit in Schläschen weiter in Schläschen weiter in Schläschen weiter in Schläschen weiter in Schläschen weit in Schläschen weiter in Schläschen weiter in Schläschen weiter in Schl

Wer sie einmal gesehen hot, diese mehr als Baffer= turzustand vortrefflichen Wirthshaus, zur Post, eine sam im Traum seine Wirbel wirft. Wenn auch Diese wahre Erholung nach ben übercivilifirten "Gaftho- landliche Umphionsgruppe im Cardinalpunct bes Larfen", und mit bem Prachteremplar eines noch völlig mens ber berühmteften hofcapelle nicht viel nachgab, Meerschweinchen ift. Gines ber von uns vollkommen es an einem schönen Juniusabend in Geisenfelb un-Meerschweinchen ist. Eine Baron (lies "B'ronn") — Meerschweinchens maturgetreu gezeichneten, nicht in einem Zug verzerrten möglich etwas schlechteres zu thun giebt, als ins Thea- Baron (lies "B'ronn") — Meerschweinchens Bater; seine "Gemallin" — die Mama des Meerschierlein ist uns zufällig fürzlich in Geisensein den gehen, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Paleichenden ist uns zufällig fürzlich eine Mitte der Ausgeben, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Gemallin" — die Mama des Meerschierlein ist uns zufällig fürzlich einer der Gesen einen Geben gehen, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Gemallin" — die Mama des Meerschierlein ist uns zufällig fürzlich eine Beiten gehen, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Gemallin" — die Mama des Meerschierlein ist uns zufällig fürzlich eine Beiten gehen, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Gemallin" — die Mama des Meerschierlein ist uns zufällig fürzlich eine Gemallin" — die Mama des Meerschierlein ist uns zufällig fürzlich eine Gemallin" — die Mama des Meerschierlein gehen, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Gemallin" — die Mama des Meerschierlein gehen, so folgten wir dem Kalbfell, mit einem Gemallin" — die Mama des Meerschierlein gehen gehen, so folgten wir dem Kalbfell zu gehen, so folgten wir dem Kalbfel gekommen. Geisenfeld liegt auf der Mitte des Wegs verhältnismäßig sehr dunn und gelassen zusließenden schrechens; jener trug als Muster der Eleganz einen zwischen Regensburg und München; ein ansehnlicher Publikum. Die Buhne war in dem Sinterstüblein, schwarzwaschledernen Fäustling, nur einen, und diese auf

Laut Nachrichten aus Conffantinopel vom 22. August, Die aus Trieft unterm 27. August telegra-Phisch gemelbet werben, hat Lord Stratford be Redcliffe Schritte gethan um die Zustimmung der Pforte dum Durchmarsch englischer Truppen über die Land= enge von Suez nach Indien zu erlangen; doch find seine Bemühungen gescheitert. Der öfterreichische Internuntius, Baron Profesch, bat einen Collectivschritt bon Geiten ber europäischen Machte bei ber englischen Regierung beantragt, damit Diefelbe gur Bieberheraus= gabe ber Insel Perim [am Eingange zum rothen Mee-te] bewogen werde. — Rusch di Pasch a (Reschid's Gegner) ift an Riamil Pascha's Stelle zum Rriegs= Minifter ernannt worden.

fo schnell sein Portefeuille an ben alten bewährten Mehemed Ruschdi Pascha abgeben, weil nur dadurch ber Musbruch einer allgemeinen Militarrevolte verbin= bert werden fonnte. Das Murren ber Urmee über diesen jungen und unerfahrenen Kriegsminister war bie gemeinen Goldaten von Emporung sprachen, wenn nicht bald ein neuer Kriegsminifter ernannt wurde. Und ganz Unrecht sollen sie eben nicht gehabt haben, benn Habschi Kiamil soll von Abministration und Militar eben fo viel verfteben, als eine feiner Sarembewohnerinen von der Maschine eines Dampfschiffes. Junge in Europa gebilbete Turken fagten fogar, Di nister könne man nicht wie Köche auf Probezeit engagiren, fie mußten bereits erprobt fein, wenn fie berufen wurden.

## Affien.

bern in Calcutta beginnen follte. Das zweite Grena= dier=Regiment follte fich in Besitz bes Forts (in Cal= cutta) fegen; zu gleicher Beit follte bas 34. Rative= felben nachfette. Infanterie-Regiment in Barrafpore alle bortigen Europaer morden und nach Calcutta marschiren; die Ra= und dem zweiten Grenadier-Regiment zu Silfe tom= Meten konnten; die Leibgarde des General=Gouver= Calcutta fehlschlug, wurde in den Nordwest- Provinzen mit sich. angefangen. Die Gefahr, welche brohte, ist noch nicht vorüber und wer weiß, wann dies der Fall fein wird. zugleich aber auch, wie alt und wohldurchdacht biese an feiner Stelle das Kommando. Revolution, ist daraus zu entnehmen, daß schon im letten November der alte Golab Singh, bekannt aus und Ruffirabad die europäischen Bewohner gezwun-

Gin Raufmann Samilton in Camopore und Alla= habad, der sich das Bertrauen der Handler erworben, Einigen Offizieren und Frauen gelang es aber, nach ift bereits im Zug. erhielt die Weisung, seine Familie binnen 6 Monaten Ugram zu entkommen. fortzuschicken. Er wollte erst nicht, that es aber doch; er schrieb zugleich an die Regierung, und erbot sich weitere Nachrichten einzuziehen (die Buchhandlung konder, Spie und Comp. hat eine Copie dieses kand dieser Brief wurde. Eben so gelang es in Nazienen, Briefes); auch dieser Brief wurde nicht beantwortet. Bundern Sie sich daher nicht, wenn ich mit einer der einheimische Offiziere, gehängt wurden. Bundern Gie fich baber nicht, wenn ich mit einer ber wurden.

zerrte mit wahrhaft scheußlicher Neckischthuerei ben

schlampichen Unterrock hoch über seine knotigen, knochi=

satures, si quis pudor, ite capellae! Das heißt geht

nachsten Poften schreibe, daß bie Regierung verjagt rung zu übernehmen, in ber Bwischenzeit aber eine provisorische Regierung zu ernennen, um bas Reich für die Königin zu verwalten. Der Prafibent ift ichon ernannt, und ich fonnte ibn nennen, will es aber fur jest nicht thun.

Die Triefter Blatter bringen nach ben Nachrichten ber letten Ueberlandpoft folgende ausführlichere Berichte Burke von ben Unterthanen Debi Ging's in Dinageaus Indien: Das Centrum der Emporung ift noch pore entworfen, und es find zu Gunften ber unglickimmer Delhi, von wo die Nachrichten bis zum 14. Juli geben. General Gir henry Barnard, ber die Nach ber Tr. Ztg. mußte der fürzlich ernannte Belagerungstruppen kommandirte, starb am 5. an der den besten Fortgang nehmen. Kriegsminister Habsch Kiamil Pascha nur beswegen Cholera; an seiner Stelle übernahm General Reed ben Dberbefehl, ber fich bei bem Musbruch ber erften Meuterei im Pendschad mit so viel Umficht und Entschlof= fenheit benommen hat. Die Belagerer, wenn man fie Cabar, Butledich u. f. w. anrichtet. Gie bringt in fo nennen fann, find übrigens noch viel zu fchmach, um etwas Erftliches gegen ben Plat zu unternehmen bereits so laut geworden, daß selbst im Kaffeehause und haben genug zu thun, um die Ausfälle der Meuterer abzuwehren. Huch sonst ift es noch nicht gelungen, ber Emporung Schranten zu fegen, mit Musnahme ber fiegreichen Gefechte, welche General Save lock mit den Meuterern bestand. Er schlug dieselben für China bestimmten Truppen gestärkt. Die Euro-bei Futtehpore und verfolgte sie bis Cawnpore, das paer haben ein Corps von Freiwilligen gebildet, welfich unter Gur Sugh Bheeler mit feinem fleinen Sauflein lange gehalten hatte, nach dem Tobe diefes tap= worden war, welche, wie Ginige behaupten, unter den gefunden, was Unlaß zu ernstlichen Besorgnissen geben ungludlichen Europäern, die ihnen in die Sande fielen, wortbrüchiger Beife ein blutiges Gemetel anrichteten. Underen Berichten gu Folge, waren bie be- fich auf die Truppen unbedingt verlaffen zu konnen. Die "A. A. 3." veröffentlicht eine Driginal-Corre- bauerungswürdigen Europäer theilweise noch am Leben Einige Regimenter find von dort nach Bengalen bespondenz aus Calcutta, 4. Juli, aus welcher her- und von Nana Sahib als Geißeln gefangen gehalten ordert, wo das 31. einheimische Infanterie-Regiment vorgehen soll, daß der in Bengalen ausgebrochene und die Kapitulation durch Hunger erzwungen worden. als das einzige hervorgehoben wird, welches freiwillig Aufftand ursprünglich nicht in Meerut und Delbi, son= General Havelock gelang es nun, den Plat wieder zu und ohne Europäische Officiere an der Seite der Brinehmen, und der Feind, unter Unfuhrung des Rana ten gegen die Meuterer focht. Sabib, floh gegen Bithur, wohin der General bem-

einer ber Sauptleiter der Emporung zu fein scheint eines englischen Residenten (ber seitbem aus ben Diensten tive-Urtillerie in Dum-Dum follte ein gleiches thun, und fich burch abscheuliche Graufamkeiten eine traurige der Gesellschaft schied) das Konigreich Much mit den Berühmtheit verschafft hat, ift ein Mahratte und ber britischen Besitzungen vereinigt wurde. Die konigliche men, um vermittelst der Kanonen des Forts die Schiffe Adoptivsohn, ober wenigstens ein naher Verwandter Familie reclamirte vergebens gegen diese Beraubung. im Sugly zu versenken, damit die Europäer nicht ent= Des verftorbenen Peischwa, Bazee Roo. Geine Erbit= Die öffentliche Meinung Englands war diesem Schritte terung gegen bie Englander entsprang aus bem Umneurs (Beteranen aller Cavallerie-Regimenter) follte ftanbe, bag bie britische Regierung bem Peischwa nicht das gange Personale ber Regierung morden; Die Da= erlauben wollte, ibn zum Erben einzuseten, und fich homedaner im Bagar bie Gifenbahn und ben Tele- weigerte, Die große Penfion des Lettern auf ihn ubergraphen zerstören; das 19. Regiment, nachdem es alle geben zu lassen. Dem Peischwa wurde in der Nähe enttrohnten Könige stets treu, und die Revolte ist, dortigen Europaer gemordet, nach Calcutta fommen von Bhitur eine Besitzung zu feinem Unterhalte angeund alle Chriften beseitigen, und bann nordwarts zie= wiesen, und hier lebte auch Nana, bis ihm die neue: ben mit Mord und Raub. Durch bie Uebereiltheit ften Greigniffe erlaubten, feiner Rachfucht freien Lauf bes 19. Regiments icheiterte ber Plan; fechs Mann zu laffen. Bor ben letten Gefechten mit General Savon dem 2. Grenadier-Regiment murben ergriffen, aber velod hat er, beißt es, alle gefangenen Beiber und biens. General gamrence, welcher zu gudnom comanstatt fie zu hangen, murben fie auf 40 Sahre ver- Rinder niedergemetelt; unt nach anderen Berichten mandirte, fiel im Rampfe gegen Die Insurgenten. bannt, d. h. man ließ fie laufen. Da ber Plan in fuhre er einige hundert gefangene Europäer als Beifeln Was feit feinem Tobe vorging, und ob die Rebellen

fich noch immer; ihr tapferer Bertheidiger, Gir Benry mit Delhi in Berbindung fette. Die Schuld von allem biefem, fagt berfelbe Correspon- Lawrence, Bruber Gir John's, ber im Penbichab fom Regierung fühlte, fonnen Gie aus folgendem erfeben, bei einem Musfalle erhielt. Major Bands übernahm

In Ugra hat die Nahe ber Rebellen in Neemuch ben beiben Sikhkriegen, an Lord Canning schrieb: Die gen , Die Cantonnirungen zu verlaffen und fich ir Mahomedaner werden fich erheben, um die britische Das Fort zurudzuziehen. Bon dort machten fie am 5. Regierung zu fturzen, ihm sei die Leitung der ganzen Juli einen Ausfall, wobei sie jedoch beträchtlichen Werwissen und werde ruhig in Kaschmir bleiben. Die mehrere Offiziere auf dem Plate; 92 wurden verbellen geplündert und zerstört.

In Gwalior erfolgte der Ausbruch am 14. Juni.

Im Pendichab ift mit Ausnahme ber Meuterei ift (?). Seute Abend ift in der Town-Hall ein "In- in Cealkote, wo zwei einheimische Regimenter sich Dependence-Diner", und nach ber "Mail" wird ein emporten und, nachdem fie allerlei Gewaltthaten ver-Meeting daselbst abgehalten werden, um eine Petition ubt, oftwarts abmarschirten, feine Ruhestörung von an die Königin von England abzufassen, in welcher Bedeutung vorgekommen. General van Cortlandi's fie gebeten werden foll, in eigener Perfon die Regie- Corps thut bort an ber Grenze von Rabichputana gute Dienste. Muf bem Mariche nach Delhi ift biefen Emporern von General Nicholfon ein bedeutender Berluft beigebracht worden.

Dagegen find die Nordwest=Provingen und Dber= Bengalen fortwährend ber Schauplat abscheulicher Grauel, welche an die Schilberung erinnern, die einft lichen Opfer in Calcutta, Mabras, Bomban, Scinde und im Pendschab Subscriptionen eröffnet worden, die

Leider gesellen sich du Diesem Jammer noch bie Bermuftungen, welche die Cholera von Almorah bis Rafchmir, langs bes Ganges, bes Dichumna, Tonfe, Dorfer, welche 6-7000 Buß über bem Meere liegen, mabrend niedrigere verschont bleiben, und hat ihren Weg jest in Gebirgsgegenden gefunden, wo man fie früher fast gar nicht kannte.

In Calcutta ift Alles ruhig und das Vertrauen wird burch bie nach und nach erfolgende Unkunft ber ches für die öffentliche Sicherheit fehr wohlthätig wirkt. Much in ber Prafibentschaft Bombay hat, abgefeben feren Befehlshabers aber an die Meuterer übergeben von einigen unbedeutenden Rubeftorungen, nichts ftatt= fonnte. In Madras foll unter ben bortigen Mufelmannern einige Gabrung herrschen, boch glaubt man

Die bedauerlichste Nachricht ift die von der Emporung ber Urmee von Mubh. Es ift jest ungefahr Diefer gegenwartig vielgenannte Nana-Gabib, ber I Sahr, baß, auf Grund eines lugenhaften Berichts nicht gunftig; aber er mar gethan, und aus begreiflichen politischen Grunden wollte man ber Compagnie por den Augen Europas nicht Unrecht geben, und es blieb bei ber Unnexion. Die Urmce von Mudh blieb ihrem man fann nicht umbin es zu fagen, Folge eines ber größten Fehler ber Compagnie. Das Contigent ber Urmee von Mudh besteht aus 30,000 Mann; es sind die besten eingebornen Truppen in diesem Theile Infich der Stadt bemächtigten, weiß man noch nicht Budnow, Die Sauptstadt von Dube, behauptete gewiß ift nu, daß die Urmee von Mudb fich

bent, trägt allein die Regierung. Wie sicher sich die mandirt, erlag aber am 4. Juli einer Wunde die er Local- und Provinzial- Nachrichten. Lemberg, 25. August. Am Geburtsfeste A. h. Er, f. f. oftolischen Majostat am 18. b. Dits. betheilte ber Lemberger Bürger und Tabaf-Hauptwerleger, Gerr Joseph Kornetz fr, die Invaliden, welche aus dem Lemberger Franz Joseph-Localinvalidenschen fierorts Stiftungen empfingen, mit namhaften Spenden. In Nadworna entftand am 16. d. in einem Wirthschause in Folge eines Wortwechsels zwischen dem Nothgerbergesellen Abam Schneider und dem Jimmerpolier Jak, Kunzelmann eine Phytige Schlägerei Schneiber weriebte dem Tran. W. Indreas Angelegenheit angeboten, er aber wolle nichts davon luft erlitten; von 500 Kampfern blieben 49, worunter R., Martin & und Wenzel Mohrhard, welche für Kunzelmann Bartei nahmen, mit bem Dieffer mehrere Stichwunden, beren eine Regierung lachte barüber und beantwortete seinen Brief wundet. Die Stadt Agra selbst wurde von den Re- bei dem Isjährigen Maurerjungen Mohrhard töbtlich war, in Folge beren berfelbe auch auch am 20. b. verschieb. Die ftraf gerichtliche Untersuchung gegen ben aus Bolechow geburtig, 26 Jahre alten Abam Schneiber wegen Berbrechens bes Tobichlags

einigen Tagen in Angriff genommen worten.

- Die frangofifche Bant wird bem Bernehmen nach brei Gerien Banfbillete ju 50 France, jede von 10 Millionen ausgeben. feilsordre verbietet Die Ginfuhr naffer ober Robbaute, Rnochen, Borner ac. aus ben ruffifchen, preugischen und medlenburgischen

Rrafau, 27. August. Die Getreide-Bufuhr aus bem Ro-nigreich Bolen an die Grenze war gestern fehr gering; die Preise können sich nicht halten. Gerste aber fortmahrend von ben Kaufern gesucht und halt fich im Breife. Geftern verfaufte man bereits viel Weigen unter 39 fl. pol., sogar zu 27 bis 28 fl. pol. und für später wollte man gern soviel Muster-Weigen als nur verlangt murbe zu 262/3 liefern, trogbem gab es nicht genug Erntrahirungsluftige, benn bie Größe bes Bebarfe lagt fich beute nicht bestimmen. — Sier war ber Martt heute vollig gesunten und waren bie Preise herunter gegangen, ba Miemand gur Aus-fuhr aus bem Lanbe fauft und fich nur so viel verkaufen ließ, als die hiefigen Consumenten verbrauchen, welche ohnehin aus der Umgegend fich täglich mit den nothigen Quantitäten Getreibe verjehen können. Man zahlte weißen Mittelweizen zu 61/4, 61/2 bis 7 fl. EM., ben schönken in geringer Partie kaum mit 71/4 bis 71/3 fl., galizsscher Weizen zeigte sich heute auf bem Markte und verlangte man fur ben schönken 6 fl. Roggen ans

Marke und verlangte man fur den schönsten 6 fl. Roggen anderte sich im Preise nicht, weil nur wenig davon angesahren wird. Hafer aus dauerlichem Boden verkauft zu  $2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{8}$ . **Rrakauer Eurs** am 29. August. Silverrubel in polnisch Ert. 102—vert. 101 bez. Desterr. Bank Moten für st. 100.

Plf. 425 vert. 422 bez. Breuß. Ert. für st. 150.

This wert.  $97\frac{1}{3}$  bez. Neue und alte Zwanziger. 107 vert.  $106\frac{1}{3}$  bez. Ang. 106 vert. Dufaten 4.47 4.42. Desterr. Ranb-Ducaten 4.49 4.43. Boln. Bfandbriefe nehst lauf. Coupons 98½—97. Galiz. Pfandbriefe nehst lauf. Coupons 82½—81%. Grundentl. Oblig. 81½—80%. National-Anleibe 84—83½ ohne Zinsen.

### Standard Standard

Telegr. Depefchen d. Deft. Correfp. Paris, 30. Auguft. Geftern Abende 3pct. Rente 66. 921/2. Staatsbahn 657. - Der "Moniteur" melbet: Der Raifer ift geftern Abends im Lager zu

Chalons angefommen. "Patrie" melbet: Fürst Vogorides wird Raimakam ber Molbau verbleiben; die Machte hatten fein Recht, beffen Absetzung zu verlangen.

Genua, 28. August. Beute ift ber Dampfer ,Manzambano" mit General Alfons Lamarmora und Cavaliere Bonelli nebft anderen boheren Der= fonlichkeiten nach Cagliari abgegangen, um bei ber Legung bes unterfeeischen Telegraphentaues mitzuwirken; boch wird ber vorgeschrittenen Sahreszeit wegen ber Erfolg bezweifelt.

Livorno, 27. August. Das öfterreichische Propeller-Geschwader wird in einigen Tagen nach Tunis und Merandrien abgehen. Geine Beil. ber Popft ift vorgestern, begleitet von Ihren Soh. dem Großherzoge und bem Erbpringen, von Difa bier eingetroffen und wurde von bem bier anternden öfterr. Geschwader mit Salven begrüßt; nach Befichtigung bes Domes und ber andern Merkwurdigkeiten ber Stadt trat Ge. Seil. die Rudreise nach Pifa an und beehrte auch Lucca mit feinem Besuche.

Berona, 29. Muguft. Ge. faif, Soh. ber Durcht. Berr Erzbergog Ferdinand Max wird bie Gifenbahnftrede Cocaglio-Bergamo-Treviso am 7. Dis. feierlich eröffnen.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. 21. Bocget.

Bergeichniß der Ungetommenen und Abgereiften vom 29. und 30. August. Ungefommen im Sotel De Gare: Grafin Gelina Dembida,

Angerd miten in Hotel vo Sure Seina Central Committe auf Tarnow.
In Pollers Hotel: Gutsbesitzerin Anna Tarnowska a. Warschau; Dr. Joseph Kritich, k. k. Ministerialrath aus Lemberg; die herren Gutsbesitzer: Graf Leduchowski aus Berlin, August Mieroszewski aus Polen, Miczislaus Pawlikowski aus Tarnow.
Braf Theodor Karnick a. Wien; Wilhelm Kitter v. Merkl, f. f. Kreis-Commiffär a. Rzeszów; Sugo Ritter v. Gusner, Land ftand und Guteb. a. Wadowice.

Im Sotel de Ruffie: Roman v. Zafrzewefi, f. preuß. gand. rath aus Reiffe; Euftach Bielogkowsti, Guteb. a. Berlin. Privat : Wohnung. Piafet Nr. 52: Theofil Oftaszewski Guteb. aus Tarnow.

3m hotel be Dresbe: Die S.b. Butsbefiger: 3ofef Ctarory pineti a. Riffingen; Josef Popoweti a. Riffingen Im hotel de Pologne: Graf Johann Tarnowski, Gutobe.

fiber aus Myslowig. Abgereift find bie B.B. Guteb .: Baron Josef Baum nach

Und so thaten wirklich die meisten unter ihnen, ob= gleich noch ein brittes Stück im Stich zu laffen mar; topfschüttelnb, unbefriedigt, angewidert verließen fie das Saus, wie fie benn, zu ihrem Ruhm fei es gefagt, während der Vorstellung sich durchaus nicht, wie das "feinste" Hoftheaterpublicum aufgeführt hatten. Marum nicht? Weil sie mit hoher obrigfeitlicher Bewillis gung im Saal rauchten und Sunde mit fich führten? Nicht boch : sie schwatten nur in ben Zwischenacten, nicht während des Spieles, laut, schauten ohne Tubus mehr auf die Buhne als auf ihre Nachbarschaft, und äußerten nicht das geringste Entzücken über Zoten und Botchen und Zerrbilder. Bas wurde aus vielen Bolkstheatern und Sommerbuhnen, aus ihren Poffenschrei=

armel in die schmierigen Couliffen, die rechten und bie tinten zugleich, streckte ben platten Bruftkasten hinten- verfehr, von ber verkehrten Welt entlegenen Orten, über und das bierfaßige Spitbauchlein vornhinaus, Diesen grunen Natur Dasen unserer sandigen Cultur= wufte, noch einiger Geschmack zu verderben bleibt, warum und dieß ift die weber spaßhafte noch gen Knie hinauf "Schnell die Binde um mein gleichgültige Seite unserer Meerschweinjagd — warum Ungesicht!" Den Vorhang herunter! Ite domum, satures, si quie Vorhang herunter! Das heißt geht nahmen nach sonst fo unduldsame Zeit dergleichen Aussatures. nahmen noch immer und überall? Barenführer, Leiernach Saus, brave Geisenfelber, wenn ihr Scham im taftenspieler, Mobrihatensanger werden an vielen Stadt thoren und Landesgrenzen abgewiesen. Tanzmusiken, Bauernspiele, Kirchweihen, Die allerlei gegen fich haben mogen, für fich jeboch bas fo oft gebrauchte und miß= brauchte "hiftorische Recht" anführen können, verschwin= ben immer mehr und mehr aus unfern Bolfskalenbern. Geber Lehramts- ober Scheeramts-Canbibat muß fich ftrenger Prüfung unterwerfen , bevor er seine Bube aufthut; fein Schusterbub wird Gefell, er sei benn losgesprochen; tein Gefell Meifter ohne bas Urtheil ber Bunft; fahrende Rhapsoden, Declamatoren, Improvisatoren werden nach Umftanden ausgewiesen und ein= gesperrt. Gie alle steben, viele von ihnen fallen unter bem Gefet; nur bas Meerschweinchen fteht bruber ober braußen, um wie viel mehr die Stadttheater fünften muß. Da berzeit die Kinder des Berftorbenen felbft noch minder ober sechsten Ranges, Die Banderbuhnen, Die Arenen,

Buhnenhaushalt; welche individuelle Entwicklung gur universellen Theateranarchie! Ift bas Tolerang und Sumanitat ? Und wenn, gilt fie ber Runft, bem "Runftler", bem Publicum? Giebt es irgendwo einen scharfzungelnden Feinschmecker in ber Dramaturgie, welcher von diefer Rucktehr der Mufe, nicht in ihr Chakespeare'sches Flügelfleid, fondern in die Lumpen-

#### Bermischtes.

\*\* Wien ift um eine Borftabt vergrößert worben, bort man überall, was bei ber herrschenben Mohnungsnoth gewiß gerne gehort wurde, — wenn es nicht ber befannte Miener Bolfswig mare, welcher diese Borftabt grundete. Derfelbe hat namlich bie

jahrig find, so burfte eine lange Reihe von Jahren verftreichen, bis fur bas testirte Capital geeignete Erben fich finden, und let

Schauspielkunft zu treiben, wenn in den vom Belt= lichen Deutschland, welche ungehemmte Bewegung im aus Bornu und fei baher feine birecte. Ferner erflart im geftri gen Leipziger Tageblatt ber Bater bes Reifenden, Burgericul-Director Dr. Bogel, feinen theilnehmenben Freunden und Ditburgern, bag ihm felbft bie jest alle und jede authentische Rachrichten über bas Schidfal bes Sohnes in Babai fehlen. Dem nach ift noch nicht jede hoffnung auf bas Leben bes jungen muthvollen Reisenden aufzugeben, zumal auch Dr. Barth, als

er fich in Innerafrifa befand, fast zwei Jahre hindurch verschollen blieb und wiederholt fur todt erflart wurde.

[Lola Montez.] Ein amerifanisches Blatt erzählt, daß Shakespeare'sches Flügelkleid, sondern in die Lamet.

jammlung, das Weltheil der Bühenwelt sich verspricht?

tafalles zugebracht habe. Als sie mit dem Bahnzug nach Buffalo abreiste, setzte sie fich ganz gemächlich in den Gepäckwagen und sing an zu rauchen. Der Schaffner machte sie in den höfen. lichften Ausbruden barauf aufmertfam, bag Baffagiere nicht im Bepadwagen reifen durften, aber Lola hatte fur ihn feine Dh ren und ließ ihn fprechen, ohne fich um ihn gu fummern. Darauf wurde fie vom Oberinspector gebeten, im Bersonenwagen Blat zu nehmen, allein hierzu wollte fie fich gar nicht verfieben, gehort wite, welcher biefe Borstadt grundete. Derseibe gat namita die Biag zu nehmen, nach vielmehr, sie habe die ganze Welt durch neben ber Bauftelle ber Botistriche außer dem Schottenthore zum sondern erzählte ihm vielmehr, sie habe die ganze Welt durch neben ber Bauftelle ber Botistriche außer dem bagegen ver sich bagegen ber am Plate beschäftigten Steinens Tuttelborf" opponire, den wurde sie mit der Reitpeitsche bekehren. Keiner opponire, den wurde sie mit der Reitpeitsche bekehren. Keiner ppponire, den wurde sie mit der Reitzeitsche bekehren. Keiner der Beamten fühlte sich berusen, die Tigerin zum Aeußersten zu verstorbener Gewerdsmann gemacht. Er hat unter Anderen auch die Kinder seiner zwei leiblichen Kinder zu Erben eines Capitals von 1000 fl. eingesetzt, das dis zur Großfährigkeit derselben frucht- bringend mit Wiederwerzinsung der Interessen angelegt was die Goatsinsel berabgestürzt. Drei ober gestellen mit Wiederwerzinsung der Interessen angelegt

verlegt. \*\* Borb Balmerft on hat ein treffliches bon mot geliefert aus

Tage?

Der Schauspielkunst rühmlich mit einander wetteifern, der Bern dem aber so ist, wenn nur große Städte um unter den Augen der Regierung zu verderben, was Borrecht genießen ihre kleine Uffenschande mit der am Theater noch zu verderben übrig ist. Im gemüths

# Umtliche Erläne.

M. 15921. Licitations=Ankündigung.

Bom Magistrate ber f. Sauptstadt Rrafau wird gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß gur Berpachtung bes Bezuges des Entgeltes von bem innerhalb ber Stabtlienien erzeugten Meth's auf bie Beit vom 1. November 1857 bis Ende October 1860 am 23. September 1857 im Magiftratsgebaube im 1. Magift-Departement um 10 Uhr Bormittage eine Berfteigerung abgehalten mer- 3. 2963. ben wird.

Der Musrufspreis beträgt: 4813 fl. 20 fr.

Das Babium beträgt 481 fl. EM.

Schriftliche Offerten werben auch angenommen. Die Licitationsbedingniffe tonnen im Bureau bes 1

Magiftrats-Departament eingefehen werben. Krafau, am 13. August 1857.

### N. 15921. Ogłoszenie licytacyi.

Magistrat krol. głównego Miasta Krakowa po-daje do powszechnejwi adomości, iż celem wydzierżawienia prawa pobierania opłaty od wyrobu miodu w mieście Krakowie aż po linie miejskie na czas od 1. Listopada 1857 do końca Paźdżiernika 1860 odbędzie się w dniu 23. Września 1857 w gmachu Magistratu w biorze Departamentu I. o godzinie 10. przed południem publiczna

Na piérwsze wywołanie ustanawia się cena

w kwocie 4813 Zhr. 20 kr. m. k.

Vadium wynosi 481 Złr. m. k. Deklaracye pismienne będą także przyjmowane. Warunki licytacyi moga być przejrzanemi N. 4809. w Biórze Departamentu I. każdego czasu.

Kraków, dnia 13. Sierpnia 1857.

(992.1-3)Edtet. Mr. 3034.

Bom f. f. Bezirksamte Wishicz, Bochniaer Rreifes in Galigien wird ber illegal abmefende militarpflich= tige Salomon Klapholz aus Wisnicz Saus-Rt. 82/6 geboren 1836 hiermit vorgeladen, binnen 6 Bochen fich bei Gewärtigung feiner Behandlung als Refrutirungs: fluchling hiermit anzumelben und beffen Ubmefenheit gu rechtfertigen.

Wisnicz, am 31. Juli 1857.

(993.1-3)N. 1673. Rundmachung.

Bom f. f. Bezirksamte Podgorze als Gericht wird befannt gemacht bag bie erefutive Berauferung ber ben Cheleuten Jacob und Marianna Noworyty gehörigen Realitaten D. 116 und 191 gu Podgorze gur Befries bigung ber von ben Erben ber Joseph Haller de Hallenburg erfiegten Summe von 8000 fl. CM. f. R. G. am 17. September I. 3. um 9 Uhr Bormittags als am britten Licitationstermin unter benfelben Bedingungen, welche in bem in ber "Rrafauer Beitung" R. 149, 151 und 153 in 1857 eingeschalteten Edicte vom 18. Juni I. 3. festgeftellt find, abgehalten werben wirb.

R. f. Bezirksamt als Gericht. Podgórze, am 16 Hugust 1857.

n. 11564. Concurs = Ausschreibung, (1002. 1-3)

Bur Befegung ber bei bem f. f. Begirffamte in Mielec erledigten Umtebieners = Gehilfenftelle mit bem Lohne jährlicher 216 fl. EM. wird hiemit ber Concurs auf 4 Bochen von ber 3ten Ginschaltung in das Umtsblatt ber Krafauer Zeitung an gerechnet, ausgeschrieben. Um biefen Civildienstpoften, welcher im Grunde ber faif. Berordnung vom 9. December 1853, Dro. 266, Stud LXXXIX. bes R. G. Bl.) quefchlieflich fur Militar= personen vorbehalten ift, tonnen fich blog bereits bei f f. Behörden und Memtern wirklich angestellte Diener und Behilfen bewerben, nnb haben ihre mit bem letten Unftellungsbecrete und einer von dem gegenwartigen Umtsvorsteher bezüglich ber Befähigung, Bermendung und Moralitat ausgefüllten Qualifications = Tabelle belegten Competenzgesuche, innerhalb ber Concursfrift mittelft ib= rer vorgefesten Behorde einzureichen.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe. Tarnow, am 23. August 1857.

Mr. 1658. (1007. 1 Rundmachung.

Um 17. August 1857 murbe bei bem Saufe bes gu Gliniki ad Krzyszkowice wohnhaften Schmiedes Frang Salawa ein lebendes 2 Wochen altes, Rind weiblichen Geschlechtes vorgefunden, welches aber in ber Nacht vom 20. auf 21. b. D. in Folge Abzehrung ftarb.

Es wird bemnach Jedermann, ber uber Die Eltern eine Muskunft gu geben vermag aufgeforbert hiergerichts die Unzeige zu erftatten.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Wieliczka, am 22. Hugust 1857.

Concursaus chreibung. (971. 3) Mr. 1231.

Bur Befegung einer Begirtevorftebereftelle im Rrafauer Berwaltungs-Gebiete mit Jahresgehalte von 1000 fl. CM. und bem Borrudungsrechte in bie boberen Behaltsstufen von 1100 fl. und 1200 fl. CM. wird hier-

mit ber Concurs ausgeschrieben. Bemerber um biefe Stelle haben ihre gehorig betegten Gefuche innerhalb vierzehn Tagen vom Tage ber britten Ginschaltung biefer Concursausschreibung in bie 31 2 Rrakauer Zeitung im Wege ihrer porgefehten Behorbe

werbungsgesuchen haben fie ihr Alter, Die jurudgelegten 20. Juni b. 3., Bahl 18,992 genehmigten Pflafferung Studien, die erlangten Befähigungen, Die bisher gelei- bes Refttheils des h. Geift: auch Burek - Plates eine fteten Dienste und ihre Sprachfenntniffe nachzuweisen, Licitatons-Berhandlung am 9. Geptember 1857, um 10 bann anzugeben, ob und mit welchem Beamten biefes Uhr Bormittags im hiefigen Rathhaufe abgehalten mer-Bermaltungsgebietes und in welchem Grade fie mit einem ben wird. berfelben allenfalls verwandt oder verschwägert find.

Bon ber f. f. Landes = Commffion in Perfon. - Ungel. b.

gem. B. Uem. Rrakau, am 17. August 1857.

(1000.2-3)Edictal=Vorladung.

Bom f. f. Bezirksamte in Dabrowa, Tarnover Kreifes werden im Nachhange zu der Borladung vom 27. Februar b. 3., 3. 721 nachftehende illegal abwefende militarpfiichtige Individuen aufgefordert, binnen 4 Bochen von der Ginfchaltung biefes Ebictes gerechnet, hieramts zu erscheinen und ber Militarpflicht zu entsprechen, widrigens biefelben als Refrutirungsfluchtlinge be-

| ١ | handelt werden wurden. | color ne le me     | ing ?   | ande  |
|---|------------------------|--------------------|---------|-------|
| ١ | Bor- und Bunamen       | Wohnort            | Ş.=N.   | Ø     |
| ١ | 1. Frank Lezon         | Gruszow            | 73      | 183   |
| ١ | 2. Albert Gadziala     | Radgosin           | 403     | "     |
| 1 | 3. Undreas Baran       | Mendrzechow        | 3       | 183   |
|   | 4. Sender Kanner       | Dabrowa            | Bolo4   | 183   |
| 1 | 5. Joffel Linz         | don onn donigi     | 7       | 188   |
|   | 6. Abraham Schöps      | Bolesław           | 68      | 11    |
|   | 7. Chaim Metzger       | Szczucin           | 69      | 188   |
| L | 8. Sellmann Keller     | offentliche Sidrer | 310711  | 11    |
|   | 9. Jankel Nath         | Dabrowa            | 40      | 11    |
| ı | 10. Leib Seewald       | Grondy             | r uson  | 19 // |
|   | 11. Juda Kanarvogel    | Zdzasy             | odi mis | "     |
|   | Dabrowa, 19. Hugu      | eur alne Sannalle  |         |       |

(1001.2-3)Rundmachung.

Bom Magistrate ber Kreisstadt Tarnow wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Ueberlaf-

bei biefer Landes-Commiffion einzubringen, in ben Be- jung ber mit hohen f. f. Landesregierungs-Erlaffe vom

Der Fistalpreis beträgt 1441 fl. 52/8 fr. C. M. und es wird auch jeder Licitationsluftige verpflichtet fein, hievon ein 10% Badium zu Sanden ber Licitations= Commission zu erlegen.

Die übrigen Licitations-Bedingniffe fonnen gu jeder Beit in ber hieramtlichen Regiftratur eingefeben werben. Magiftrat Tarnow den 22. August 1857.

N. 8829. Edict.

Bom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird befannt gegeben: Es fei auf Unsuden bes herrn M. Rosset, 3 A. Kaminer und Abam Dr. Morawski, wegen Ginleitung der Amortisirung des Wechsels: "Wojnicz den 2. Februar 1845, pr. 20 fl., 1848 in CM., Sechs Monat a dato gabien Gie gegen diefen Prima-Bechfe an die Ordre des hrn. David Rosset die Summe von Bulben Achthundert Biergig Ucht in Zwanzigern ben Berth baar erhalten, und ftellen es auf Rechnung laut Bericht M. E. Rosset, herrn Razimirg Jablonowski 3. b. in Tarnow angenommen Kafimir Gf. Jablonowski. Fur mich an die Orbre bes herrn M. Rosset et 3. 2. Kaminer Berth erhalten. Zarnom 7. Muguft 1845, David Rosset", in die Ausfertigung eines Umortisations-Edictes gewilliget worben.

Daher wird ber Inhaber bes Bechfels aufgeforbert, benfelben binnen 45 Tagen fo gewiß diefem Gerichte vorzulegen, als nach Berlauf biefer Zeit der fragliche Bechfel für amortifirt erklart werden wird.

Mus dem Rathe ber f. f. Kreisgerichtes. Tarnow, ben 15. Juli 1857.

verseben mit bem reichhaltigsten Borrath von deutschen und polnischen Lettern jeder Form und Grofe, und ber feinften Dructichwarze nicht minder auch allen anderen Farben, beschäftigt bereits eine bedeutende Ungahl von Gegern und Druckern, und ift im Stande, Druckerei-Beftellungen jeder Urt, auch größere Werke, Tabellen, Sandels: und Wirthschaftsbücher, Anschlagzettel, Unfundigungen u. f. w. zu ben billigften Preisen, zur balbigften Effectuirung zu übernehmen.

Die bamit verbundene neu errichtete

empfiehlt fich zur gefchmachvollften Musfuhrung aller Lithographie : Arbeiten in elegantefter Schrift und Ausstattung, ju Feder-, Rreides und gravirter Zeichnungen als auch eleganter Schriften, in Schwarze, Golde, Silbers und Buntdruck (Chromolithographie), zu Runftgegenständen wie auch gewöhnlichen Urbeiten, namentlich gu

geographischen Karten, archäologischen und numismatischen Tafeln, Noten, Titelblättern, Auf: und Neberschriften, Diplomen, Namensfertigungen, kalli-graphischen und Zeichnungs-Musterkarten und Vorschriften, Bisiten- und Adresskarten, Ball:, Glückwunsch: und Verlobungskarten, Tanzordnungen, Programmen, Rechnungen, Circularien, Conto currents, Wechsel:, Brief:, Noten: und Vacturen: Blanqueten, Preis: Courants, aller Arten Tabellen, Liqueur:, Wein:, Parfumerie: und sonstigen Stiquetten, Getränk: und Speise: Tarifen, Apothefer- und Baaren-Signaturen, Bignetten, Briefpapieren und Briefconverts mit Unnichten, Wappen und Namenszeichnungen, Actienblattern, Briefunterlagen, Militar= und anderer Bilderbogen ze. zur forgfältigsten Musführung fowohl in Sinficht der Runft als auch ber technischen Bollendung, in Schwarz-, Farben-, Gold- und Gilberdruck.

Beibe Unternehmungen haben bie geschickteften Beichner und Fachmanner gu ihren Mitarbeitern gewonund überhaupt teine Roften gefcheut, um bie gange Ginrichtung auf den größtmöglichften guß nach Urt ber gleichen Unftalten im Muslande gu treffen, und ben jegigen Beiterforderniffen ber Druckerei= und Lithographie-Runft vollfommen zu entsprechen; mit ben erften in- und auslandischen Fabrifs: und Sandelshäufern wurden unmittelbare Berbindungen angefnupft, von benen ber gange nams hafte Bedarf an Maschinen, Lettern, Papier, Farbe und sonstigen Druckerei= und Lithographie = Apparaten und Utenfilien unter vortheilhaften Bedingungen ju Fabrikspreisen bezogen wird, so daß alle Bestellungen

zu den billigsten Preisen

und punktlich in ber furgeften Beit unternommen und franco ihrem Bestimmungsorte zugefendet werden. Bon ben meiften obangeführten Artikeln find bedeutende Borrathe jum Berlag angefertigt.

Gefällige auswärtige Auftrage erbittet man franco unter der Udreffe:

Druckerei oder Lithographie des "Czas" in Rratau, Ringplat; Saus "Krzysztofory."

acarros

Meteorologische Beobachtungen. Anderung Det Specifische Barom. Sobe Temperatur Richtung und Stärke Erscheinungen Warme. im Lage Buffand Feuchtigfeit nach des Windes ber Atmosphäre in ber Luft in Parall. Linie bis S in Parall. Einte ber Luft Reaumur bon + 703 +1102 ichwach trüb Vormittag Regen 66 330", 89 90 118 08 Nebel am Horizonte 22 88 330 †10°0 14,4 Nord-N. Dft fdwach icones Wetter m. 23 Nebel am Borizont. 10,0 Nord=n.=Weft schönes Wetter.

# Privat : Anferate.

### Wohnungs-Veranderung.

Dr. Leo Grünberg, Landes = Advofat, wohnt gegens wartig im Saufe bes Beren Strzelbicki , Grodgeer Gaffe sub. Nr. 101, Gem. I. in Rrafau. (1004.3-15)

Go eben die Preffe verlaffen und bei F. Baum gardten in Krakau zu haben:

Der Kurort Krynica

in ben galigifchen Rarpathen bes Reu = Sandecer Rreifes in hiftorifcher, topographischer und therapeutischer Begies hung dargeftellt von Professor Dr. Dietl in Rrafau. 1857. Preis 1 Gulben.

In der Buch-, Kunft- und Musikalienhandlung bes 8. Baumgardten in Rrafau ift gu haben:

Rammlers

ober Mufterbuch zur Abfaffung aller in den allgemeinen und freundschaftlichen Lebensverhaltniffen, fowie im Beschäftsleben vorkommenden Briefe, Documente und Auf fabe. 32fte vermehrte Muflage. Leipzig, 1857. Preid (1003.2 - 3)

#### Wiener Börse-Bericht vom 29. August 1857.

|   | NatAnlehen zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 841/8-841/4                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Unleben v. 3. 1851 Cerie B gu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —95<br>95 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —96<br>82 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> —82 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>72—72 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| 1 | Comb. venet. Anleben zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 951/2-96                                                                                                                                                                         |
| 4 | Staatsschuldverschreibungen zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 821/16-821                                                                                                                                                                       |
|   | Detto ,, 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65-651/4                                                                                                                                                                         |
|   | betto ", 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 511/4-511/4                                                                                                                                                                      |
|   | betto "3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411/-411/0                                                                                                                                                                       |
| 1 | betto "1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $41\frac{1}{4} - 41\frac{1}{2}$ $16\frac{1}{4} - 16\frac{1}{9}$                                                                                                                  |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96                                                                                                                                                                               |
| 1 | Debenburger betto "5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95                                                                                                                                                                               |
| 1 | Pefther betto "4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95-                                                                                                                                                                              |
|   | Mailander detto "4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 941/2                                                                                                                                                                            |
|   | 1 (String on 11 2 Dt. 20. 2011. 11 2/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $88\frac{1}{2} - 88\frac{3}{4}$<br>$80\frac{3}{4} - 81$                                                                                                                          |
|   | detto v. Galisten, ung. u. , 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $86\frac{1}{2} - 87$                                                                                                                                                             |
|   | detto v. Galisten, Ung. rc., 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631/2-64                                                                                                                                                                         |
|   | Rotterie-Anleben v. J. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335-336                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -64<br>335-336<br>143 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> -143 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>109-109 <sup>1</sup> / <sub>6</sub>                         |
|   | betto " 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109-1091/                                                                                                                                                                        |
|   | Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161/2-163/4                                                                                                                                                                      |
|   | - along the American and the state of the st |                                                                                                                                                                                  |
|   | Galiz. Pfandbriefe zu 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81-82                                                                                                                                                                            |
|   | Nordbahn-Prior. Dblig. " 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861/4-861/2                                                                                                                                                                      |
|   | Gloggniger detto "5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -86 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81-81 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>86-87                                                                     |
|   | Donatt-Dampfichiff-Dbl. "5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90-901/4                                                                                                                                                                         |
|   | 3° Prioritäts-Oblig. der Staats-Eisenbahn-Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90-907                                                                                                                                                                           |
|   | s fellichaft zu 275 Francs per Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107-108                                                                                                                                                                          |
|   | Actien der Nationalbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 975-971                                                                                                                                                                          |
|   | 5% Pjandbriefe der Rationalbant 12monatliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 991/4-991/2                                                                                                                                                                      |
|   | Uctien ber Deft. Gredit-Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 991/2-991/2                                                                                                                                                                      |
|   | , n. Deft. Escompte-Gef.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 72-124                                                                                                                                                                       |
|   | Budweis-Ling-Gmundner Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231-232                                                                                                                                                                          |
|   | " " Rordbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1851/4—1851/4<br>2671/4—2671/4                                                                                                                                                   |
|   | " Staatseisenbahn Gel. 3u 500 gr. , "Raiserin - Elisabeth - Bahn zu 200 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|   | mit 30 n(St (Sinzahluna · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1001/4100%                                                                                                                                                                       |
|   | Süd-Nordbeutschen Berbindungsbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1021/4 -1021/4                                                                                                                                                                   |
|   | 1 " "Theißbabn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1001/4-100%                                                                                                                                                                      |
|   | mit 30 pCt. Einzahlung Side Nordentschungsbahn "Eheißbahn "Gomb. venet. Eisenb. "Onnau-Dampischiffapte-Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2441/4-2441/4                                                                                                                                                                    |
|   | " "Donau Dampsschifffabte Geleuschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 551-553                                                                                                                                                                          |
|   | " " Detto 13. Cini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 385—387                                                                                                                                                                          |
|   | " Pefther Kettenbr. Gefellich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 - 73                                                                                                                                                                          |
|   | " " Beither Retter Dampim. Gefellich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73-75                                                                                                                                                                            |
|   | Droft Torn. Gilenb. 1. Emiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72-73<br>73-75<br>22-24                                                                                                                                                          |
|   | 1 O SHILL MII Shrianit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 - 32                                                                                                                                                                          |
|   | Tierft Cottonham 40 1. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84 /0-80                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —28<br>27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —28<br>14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>44—44 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>  |
|   | S. Waldfield 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141/-141/4                                                                                                                                                                       |
|   | " Scegicotto 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44-441/4                                                                                                                                                                         |
|   | " St. Genote 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 381/4-381/9                                                                                                                                                                      |
|   | Spainy TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40%-41                                                                                                                                                                           |
|   | " Clary 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383/4-39                                                                                                                                                                         |
|   | The William of the Control of the Co |                                                                                                                                                                                  |
|   | Amsterdam (2 Mon.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 867/8                                                                                                                                                                            |
|   | Augsburg (Uso.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105                                                                                                                                                                              |
|   | Bufarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRACTOR OF                                                                                                                                                                    |
|   | Constantinopel betto .<br>Frankfurt (3 Mon.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1041/                                                                                                                                                                            |
|   | hamburg (2 Mon.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 763/                                                                                                                                                                             |
|   | Cubulb (2 sman)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 1/8<br>76 3/8<br>103 1/2                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 9                                                                                                                                                                             |
|   | Pucation (2 mon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103                                                                                                                                                                              |
|   | Patts (2 smon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1211/8                                                                                                                                                                           |
|   | Rais. Münz-Ducaten-Agio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71/2-75/0                                                                                                                                                                        |
|   | The state of the s | 8 101/2                                                                                                                                                                          |

# Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

10 15-10 1

Napoleoned'or

Ruff. Imperiale

nach Arakau

bon Krafau

Sovereigns

Abgang von Krakau: um 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag, um 9 Uhr 5 Minuten Abends. nach Dembica um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag. nach Wien nach Breslau u. um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag.

Anfunft in Strafau: um 5 Uhr 20 Minuten Morgens. um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittag. on Dembica um 11 Uhr 25 Minuten Bormittag um 8 Uhr 15 Minuten Abende. von Wien von Breslau u. um 2 Uhr 55 Minuten Radmittag Warschau

Abgang von Dembica; um 11 uhr 15 Minuten Bormittag. um 2 uhr nach Mitternacht. Ankunft in Dembica: um 3 Uhr 37 Minuten Nachmittag. um 12 Uhr 25 Minuten Nachts.

Mit einer Beilage,

# Amtliche Erläffe.

(973.2 - 3)n. 9605. Rundmachung. Bur Befegung ber Zabad : Rleintrafit am Bahnhofe in Oswigeim wird bie Concurreng ausgeschrieben.

Die mit dem Badium von 25 fl. belegten fchriftliden Offerten, find bis einschließig 16. September 1857 bei diefer Finang = Bezirks = Direction gu überreichen.

Der Material-Berfehr betrug vom 1. Februar 1856 bis Ende Sanner 1857 im Zaback 1857 11/4/32 Pfb. im Gelbe 2071 fl. 13 fr.

Der Material = Bezug erfolgt aus ber Tabad : Groß:

Der Erträgniß-Musweis und die naheren Pachtbeding= niffe fonnen bei diefer Finang Begirte = Direction eingefeben werben.

R. f. Finang-Landes Direction. Krafau, am 16. August 1857.

N. 6627. Licitations-Ankundigung. (984. 2—3) Bon ber f. f. Begirte-Direction in Wadowice wird

jur allgemeinen Renntniß gebracht, baß zur Berpachtung bes Bezuges ber allgemeinen Berzehrungefteuer von ber Fleischausrottung und den fleuerbaren Biefchlachtungen I. P. Mr. 10 bis 16, bann vom Beinfchanke T. P. Dr. 4 bis 6 in neuen Pachtbegirken bes Badowicer Rreifes, auf die Dauer vom 1. November 1857 bis Ende October 1860 unter Borbehalt bes Rechtes ber wechfelfeitigen Auffundigung vor Ablauf bes erften und zweiten Jahres in ber vertragemäßigen Frift, öffentliche Berfteigerungen bei berfelben abgehalten werden.

Der Umfang eines jeden Pachtbegirfes, Die Steuer: gegenftande, ber Betrag bes Ausrufspreifes und bes Babiums, wie auch ber Beitpunkt der Licitationstagfahrt, find aus den beiliegenden Bergeichniffe gu entnehmen.

Jene, welche an diefer Licitation Theil nehmen mollen, haben vor bem Beginne berfelben, einen bem 10. Theil des Musrufspreifes, gleichkommenden Betrag baar ober in f. f. Staatsschuldverschreibungen, die nach ben bestehenden Borschriften berechnet und angenommen wer= ben, als Babium der Licitations = Commiffion von ber Berfteigerung zu übergeben.

Es werben auch fchriftliche Unbote angenommen, biefelben muffen aber fpateftens fur jedes Pacht=Dbject ben lebten Zag vor ber betreffenden Licitationstagfahrt, bem Borfteber biefer Finang=Begirks = Direction verfiegelt, mit bem vorgeschriebenen Babium überreicht werben, und barin ber angebotene Sahrespachtschilling nicht bloß in Biffern, fondern auch in Buchftaben nebft der ausbrudlichen Erklarung angegeben fein bag bem Offerenben bie Licitationsbedingniffe, benen er fich unbedingt unterzieht, 2. a) Berg. = Steuer vom Beine in Zywiec 178 genau bekannt find.

Die übrigen Licitationsbestimmungen, fonnen bei die= fer f. f. Finang = Begires = Direction, wie auch bei allen, in diefem Finang-Begirke bestehenden Finangmache = Com= miffaren, eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang : Begirks = Direction. Wadowice, am 12. August 1857.

ad M. 6627. Verzeichniß

Bur Licitationsankundigung vom 12. August 1857 wegen Berpachtung bes Bezuges der allgemeinen Ber= zehrungeffeuer vom Fleifche E. P. Dr. 10 bis 16, bann vom Beinausschanke E. P. Rr. 4 bis 6, ferner ber, ben einzelnen Stadtgemeinden ju biefer Steuer bewillig= ten Bufchlage, fur bie Beit vom 1. November 1857 bis Ende Dctober 1860:

I. Stadt Jordanow mit 17 Drtfchaften:

Ausrufspreis fl. fr. 1. a) Berg. Steur vom Fleische in Jordanow 496 " " ben Ortschaften 249 " e) 25% Gemeindezuschlag für Jordanow 124 " Bufammen . . 869 ,, Babium: 87 fl. CD. Licitationstagfahrt, am 31. August 1857 von 9-12 Uhr Bormit. 2. a) Berg. Steuer bom Beine in Jordanow 104 ,, " den Ortschaften 12 " c) 25% Gemeindezustag für Jordanów . 26 ,, Zusammen . . 142 Babium: 15 fl. Licitationtagfahrt am 31. August, von 3-6 ühr Nachmit. II. Markt Kalwaria mit 23 Ortschaften:

a) Berg. Steuer v. Fleische im gangen Bezirke 920 ,, Weine Babium vom Fleisch-St. 92 fl., vom Bein-Steuer 21 fl. CM. Der Licitationstagfahrt ift am 1. Sept. 1857 Bormitt. von 9-12 Uhr

und Nachmit. von 3-6 Uhr. III. Stadt Kenty mit 27. Ortschaften. 1. a) Berg. Steuer vom Fleifch in Kenty . 1619 12 " ben Ortschaften 1265 18

Busammen . . 2884 30 Das Babium beträgt 289 fl. Der Licita: tionstagfahrt ift auf den 2. September 1857 von 9-12 Uhr Bormit. bestimmt. 2. a) Beig.-Steuer vom Beine in Kenty . 366 28

" ben Ortschaften 366 28 b) " Busammen . . 405 50 Das Badium beträgt 41 fl. Licitationstag-

fahrt: dtto. von 3-6 Uhr Nachmit. IV. Stadt Landskron mit 26 Ortschaften: 88 12 a) Berg. Steuer vom Fleische in Landskron ben Ortschaften

Busammen . . Das Babium beträgt 81 fl. Der Licita= tionstagfahrt ift auf ben 3. September 1857 von 9-12 uhr Bormit. bestimmt.

V. Spytkowice mit 19 Ortschaften: a) Berg .- Steuer v. Fleische im gangen Begirte 415 ,, Weine 10 manto

Zusammen . . 425 Das Babium beträgt 43 fl. Der Licitations= tagfahrt: btto. von 3-6 Uhr Nachmit.

VI. Stadt Myslenice mit 14 Ortschaften: 1. a) Berg. Steuer vom Gleische in Myslenice 655 10 " ben Ortschaften 374 38 Bufammen . . 1029 48

Das Badium 103 fl. Der Licitationstag= fahrt ift auf ben 4. September 1857 von 9 bis 12 Uhr Bormit. bestimmt.

2. a) Berg .- Steuer vom Beine in Myslenice 231 48 " den Ortschaften 7 30 Bufammen . . 239 18

Das Babium: 24 fl. Der Licitationstagfahrt otto. von 3-6 Uhr Nachmit.

VII. Stadt Skawina mit 40 Ortschaften: 1. a) Berg. Steuer vom Fleische in Skawina 108 ben Ortschaften 1171 ,,

Bufammen . . 1279 ,, Das Babium: 128 fl. Der Licitations= tagfahrt ift auf ben 7. September 1857 von

9-12 uhr Bormit. bestimmt. 2. a) Berg. = Steuer vom Beine in Skawina " den Detschaften 50 " Zusammen . . 124

Das Babium: 13 fl. Der Licitatiostag= fahrt: btto. von 3-6 Uhr Nachmit.

VIII. Stadt Wadowice mit 16 Ortschaften: 1. a) Berg.-Steuer v. Fleische in Wadowice 1998 " den Ortschaften 1306 " Bufammen . . . 3304 //

Das Badium: 331 fl. Der Licitatioustag= fahrt ift auf den 9. September 1857 von 9 bis 12 Uhr Vormit. bestimmt.

2. a) Berg. Steuer v. Beine in Wadowice 1194 ,, den Ortschaften 22 " Busammen . . 1216 ,, Das Babium: 122 fl. Der Licitationstag=

fahrt: btto. von 3-6 Nachmit. IX. Stadt Zywiec (Sanbusch) mit 74 Ortschaften: 1. a) Berg. = Steuer vom Fleische in Zywiec 2560 ,, " den Ortschaften 890 " c) 20% Gemeindezuschlag fur Zywiec . 512 ,,

Busammen . . 3962 ,, Das Babium beträgt 397 fl. Der Licita= tionstagfahrt ift auf ben 10. September 1857 von 9-12 Uhr Bormit. bestimmt.

b. , ben Ortschaften 296 48. c) 50% Gemeindezuschlag fur Zywiec . 89 ,, Zusammen . .

Das Babium beträgt 57 fl. CM. Der Licitationstagfaht btto. von 3-6 Uhr Nachmit. Wadowice, am 12. Hugust 1857.

(985.2-3)N. 4739. Unfundigung.

Bon ber Rrafauer f. f. Rreisbehorde wird einver= ftanblich mit ber Podgorzer f. f. Militar=Bezirks=Regie und Berrechnungs = Magazins = Berwaltung allgemein befannt gemacht, baf zu ben Rrafau und Badowice eingeführt werdenden neuartigen Lampen gu Folge hoher f. f. Landes-General-Commando-Berordnung Geft. III. Abth. 4, Mr. 4739 boto Lemberg am 7. Juni 1857 nachstehende Gervice - Quantitaten auf den Bedarf von 1. November 1857 bis Ende Upril 1858 und und zwar für die Station Rrafau entweder in Subarrendirungs: Bege werden fichergeftellt werben.

Im Magistrat Podgorze wird die Behandlung am 31. August um 10 Uhr Bormit. abgehalten werden. Das Erforderniß fur bie Station Rrafau, fur bie Beit on 1. Novemb. 1857 bis jum 30. April 1858 beträgt 1 236 Maß Brennol und 11/2 Pfd. Lampendocht, oder beiläufig monatlich 39 1/3 Mag Brennol 8/32 Pfb. Lampen-

31. August um 10 Uhr Bormit. abgehalten werden. Kontrahirungs-Borfdriften (fur Rrafau entweder) in bas Das Erforderniß fur die Station Wadowice, fur Die f. f. Militat = Berpflegs = Magazin zu Podgorze (ober) Beit vom 1. Novemb. 1857 bis jum 30 April 1858 an bas f. f. Militar ju Rrafau (fur bie Station Wabeträgt 221/2 Maß Brennol 1/8 Pfb. Lampenbocht ober dowice) an das f. f. Militar gu Wadowice nach bem beilaufig monatlich 33/4 Dag Brennot 1/32 Pfd. Lam= fundgemachten Bedarf in der bedungenen Beit abzuftellen, pendocht.

Offerte von foliden kauzionsfähigen Israeliten an-

2. Diese Behandlungen find mundliche, boch werden auch schriftliche Offerte angenommen, wenn fie vor-Schriftsmäßig ausgefertigt und gehörig verfichert find, bann noch vor ber munblichen Licitation, also vor 10 Uhr Bormittage, am Tage ber Berhandlung felbft ber Behandlungs=Commiffion überreicht werben, weil fpater einlangende, ober folche Offerte, bie nicht mit bem 5% Babium nach bem entfallenden Gelbbetrage bes zur Abftellung angebotenen Quantums verfehen find, überhaupt ben beftehenden bieffälligen Rontrafte = Bedingungen nicht entsprechen auf feinen Fall Beruckfichtigung finden werben.

3. Der Termin gur Ginlieferung wird auf 2 gleiche Abfuhre-Raten mit Ende October 1857 und Janner 1858 bestimmt, wogegen bie Abgabe im Gubarren= dirungewege in den feftgefetten Terminen von Fall fters ein einmonatlicher Borfprungs-Borrath bis Ende pr. . . fl. CM. zur Behandlung laut Rund-Marg 1858 vorhanden fein muß.

4. Wer mit bem Abstellungs-Termine nicht einhalt, ver- Rrakau, am 15. August 1857.

fällt in ein Poenale von 8 Pergent von dem ent= Rr. 7688. fallenden Geldbetrage bes ruckftanbigen Quantums, wobei es fich von felbft verfteht, daß ber Unterneh= mer durch die Entrichtung des Poenale von der Gin= haltung fammtlicher Rontraftpunkte, wenn es vom hohen Merar verlangt wird, nicht enthoben werde.

5. Der Erfteher bleibt verbunden, die offerirten Artifel auch bann um die angebotenen Preife gu liefern, wenn die Subarrendirung auch nur auf eine furzere Beit genehmigt werden follte; baher es ben Landes= behörden freifteht; bas Behandlungs = Refultat gang oder nur theilweise gu genehmigen, oder nach Umständen auch ganz zurück zu weisen.

6. Es fann nur auf die im Protofoll enthaltenen Bedingniffe verhandelt werden, daher feine fremdartigen Bedingungen und Ausnahms = Borbehalte von Seite ber Unternehmer beachtet werben fonnen.

7. hinfichtlich der Qualitat voftehender zu liefernden Service=Urtifeln wird zur ausdrucklichen Behandlungs= Bedingung festgefest, daß ein reines, unverfälfchtes, geruchloses, daher bestens geläutertes Rubsol ohne Bodenfat, ferner ber Docht fur bie obbefagte Lampen schwach gedreht aus Baumwollengarn, in einer der Dochthülse von  $2\frac{1}{2}$ " im Durchmesser angemessenen Stärke bestehend, wobei die Ausmaß desselben mit 1/8 Elle pr. Pfund Del angenommen wird, gur Einlieferung respective Abgabe gelangen muß.

8. Die Bezahlung fur die abgelieferten ober burch Subarrendirung abgegebenen Gervice = Artifeln wird am Ende eines jeden Monats gegen geftempelte Quittungen aus ber Podgorze f. f. Militar = Begirfs Regie= und Verrechnungs = Magazins = Raffa baar ge leistet werden, und es hat der Unternehmer die Rontraftsftempel, fo wie auch im erften Falle die 216 ftellung foftenfrei bis in die zugewiesenen Magazins-Depots zu leisten.

9. Nachtrage = Offerte werden unter gar feiner Bedingung angenommen, auch jene nicht, mittelft welchen ber Ersteher feinen Bestboth nachträglich auf fich fetbft ermäßigt, weil jeder Offerent, ift er fonft ein folider und reeller Unternehmer, feinen billigften Unbot gleich bei der Behandlungs = Commiffion abzuge

10. Das eingereichte Offert fo wie ber burch bie beginnende Berhandlung verabredete und befchloffen werbende Bertrag ift fur ben Beftbiether gleich, fur bas hohe Merar aber erft vom Tage ber erfolgten Benehmigung verbindlich. Im Falle als der Beftbieter den formlichen Kontrakt zu vertigen sich weigern follte, vertritt bas Offert oder bas ratifizirte Behandlungs Protofoll die Stelle des Schriftlichen Kontrafts, und das Aerar hat die Wahl den Bestbieter entweder zur Erfüllung ber ratifizirten Bedingungen zu verhalten ober die Lieferung auf beffen Gefahr und Unkoften neuerdings in Behandlung zu nehmen und ben er= legten Kauzionsbetrag etweder im erster Falle auf Ubschlag der zu ersetenden Differenz ruckzuhalten, ober wenn der neue Beftbieter feines Erfages bedurfte, als verfallen einzuziehen.

. Schlieflich wird noch ausbrucklich bemerkt, daß alle übrigen Licitations = Bedingniffe und fonftigen allgemeinen Bestimmungen täglich mahrend den üblichen Umtsstunden in der Podgorzer f. f. Militar : Bezirks=Regie= und Berrechnungs=Magazins=Ranglei ein gefeben werben fonnen.

R. f. Rreisbehörde gu Krafau, am 15. August 1857.

Offerts : Formulare A.

3ch Endesgefertigter wonhaft in Rr. . . (Drt und Rreis) erklare hiemit in Folge ber Musschreibung boto f. f. Kreisbehörde, Krakau am 15. August 1857:

1. Sage! Gine n. o. Maag Brennol & 2 Pfd. 101/4 Loth zu dem Preis von . . fl. . fr. Sage! . . . . . Gulben . . . . Rreuger Wiener Währung; und

Sage! Gin n. o. Pfund Lampendocht ju Preis von 4. 

unter genauer Buhaltung ber fundgemachten Bedingniffe Im Rreisbehorde Wadowice wird Behandlung am und Beobachtung aller fonftigen Dieffallig beftehenden und fur biefes mein Offert (Beifat fur Produgenten) 1. Bird der obige Bedarf vorzuglich von Produzenten mit meinem gefammten Bermogen (Beifat fur Sandeleaus erfter Sand zu erlangen gesucht, auch werden leute) mit bem erlegten Babium von . . . fl. Sage! ren ober Staatspapieren) haften zu wollen.

N. . . . . ben ten August 1857. N. N. (Vor= und Zuname) Stand und Charafter.

> Formulare B. für bas Couvert über bas Offert.

Un bie Löbliche f. f. Behandlungs : Commiffion zu N. . . . .

Offert gur Behanlung in Folge ber Kundmachung boto f. f. Kreisbehörde, Krakau am 15. August 1857.

Formulare C. für bas Couvert jum Babium ober Depositenfchein. Un bie Löbliche f. f. Behandlungs-Commiffion

zu N. . . . Mit dem (Babium ober Depositenschein) machung boto f. f. Kreisbehorbe,

Circulare.

Bur Berpachtung des Bieczer Markt- und Standgelbergefälles, bann ber Leinwandniederlagsgebühren für die Zeit vom 1. November 1857 bis dahin 1860, wird am 7. September 1857, in der Bieczer Magistrats= kanzlei eine Licitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 232 fl. 30 fr. CM. Pachtlustige haben sich daher am obigen Tage mit dem 10% Babium verfeben, in der Bieczer Magi= stratskanzlei einzufinden, wo die naberen Licitationsbe= bigungen werden eingesehen werden.

Diefe Licitation ift fogleich im unterftehenden Begirke zu verlautbaren.

Von der f. f. Kreisbehörde. Jasto, am 14. August 1857.

N. 8317. (987.2 - 3)Unfündigung.

Bon Seite der Jastoer f. f. Rreisbehorde wird hiermit bekannt gemacht; daß zur Ueberlaffung der verschie= benen herstellungen an der Rirche, Pfarr-, Wohn- und Wirthschaftsgebäuden in Gorlice eine Licitation am 1. September 1857 beim f. f. Bezirksamte in Gorlice um Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt 1596 fl. 10 fr., und das Vadium . . . 160 fl. - kr. CM. R. f. Kreisbehörde.

Jasto, am 11. August 1857.

Mr. 12049. (988.1)Unfündigung.

Im Zwecke ber Sicherstellung ber Leinwandsorten für die Wisniczer Strafanstalt auf bas Verwaltungs=Jahr 1858 wird bie Licitation auf ben 17. September 1857 in der Bochniaer freisbehördlichen Kanglei ausge-

Der Bedarf und das Babium wird bei ber Licitaions-Verhandlung bekannt gemacht werden.

Es werden auch ichriftliche Offerten angenommen. Bon der f. f. Kreisbehorde. Bochnia, am 13. Hugust 1857.

(989.2-3)Kundmachung.

Im 3mede ber Sicherstellung der Bespeifung ber Sträflinge in ber Wisniczer Strafanstalt in dem Berwaltungs-Jahre 1858, wird am 14. September 1857 in der Bochniaer freisbehördlichen Kanzlei die Licitation abgehalten werden.

Der Bedarf und Babium wird bei ber Licitations-Berhandlung bekannt gemacht.

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen.

Bochnia, am 14. August 1857.

Nr. 3834. Concursausschreibung, (990. 9-3) Bei ber f. f. Statthalterei Abtheilung in Pregburg

find 30 Congenptspractifanten-Stellen, barunger 21 mit einem Abjutum von jährlichen 300 fl. zu befegen, und werden in Folge von im Zuge begriffenen Besehungen noch mehrere adjutirte derlei Stellen in Erledigung kommen. Mit diesen Diestensstellen ift ber Rang in ber XII. Diatenklasse verbunden. Die Bewerber um eine diefer Stellen haben ihre geborig geftempelten, eigenhanbig in beutscher Sprache geschriebenen Gesuche, und zwar wenn fie bereits im Staatsbienfte fteben, im vorgefdriebenen Dienstwege, hierorts einzubringen.

Diefe Gefuche haben mittelft der beizuschlieffenden Belege genau zu erweisen:

1. den Ramen, Religion, Geburte Drt und Jahr, ben Aufenthaltsort, die dermalige Beschäftigung oder Diensteseigenschaft des Bewerbers. Deffen Stand.

Die vorschriftsmäßige Beendigung der durch die beftehenden Gefete als verbindlich vorgeschriebenen rechtsund staatswissenschaftlichen Studien.

Die mit entsprechenden Erfolge geschehene Ablegung wenightens Giner theoretischen Staats= prufung ober Gines Rigorofums gur Er= Der zweiten fpeciellen Prufungs 20btheilung haben

sich die Bewerber binnen Jahresfrist zu unterziehen. Jene Bewerber, welche eine Dispens von einem vorgeschriebenen Erfordernisse erhielten, haben die bezüg=

sichen Decrete beizuschließen. insbesondere Sprachkennt-

nise.
6. Db der Bewerber mit juridischen oder politischen Beamten des Verwaltungsgebietes, und in welchem
Grade, verwandt oder verschwägert ist.
7. Db, und wo derselbe ein liegendes Besithum hat.
8. Das tadellose politische Verhalten während der Jahre
1848 und 1849, endlich
9. ist der vorgeschriebene gehörig legalissirte Sustentationsrevers beizulegen, ohne Unterschied, ob der Bewerber auf adjutirte, oder nicht adjutirte Conzeptspractikantenstellen ressective. practikantenstellen reflectire,

Senen Bewerbern aus anderen Ktonlandern, welche um bertei Conceptspractikantenstellen einschreiten, werden, infoferne diefelben ihre wirkliche Bedurftigkeit nachzuweifen vermogen, im Falle ihrer Aufnahme Averfual Reife= entschädigungen von 1 CM. für jede bis zu ihrem neuen Bestimmungsorte zuruckzulegende Meile und allenfalls auch angemeffene Borfchuffe hierauf zur Ermöglichung der Abreife zugestanden.

Bewerber, welche auf diese Reiseentschäbigungen Un= spruch zu machen in der Lage sind, und darum aus= brudlich ansuchen, haben außer den obigen Erforderniffen noch insbesondere ein beglaubigtes Beugniß über ihre

wirkliche Bedürftigfeit beigubringen.

ber gegenwartigen Zeitverhaltniffe fowohl fur bie gedach- Rinder nach Johann Olszewski: Ebuard, Selena und ten Bewerber aus anderen Kronlandern, als auch für Karl Olszewskie wider Abolf Gruszczyński und Kaeingeborne Conceptspractikanten, welche durch mehrfachen tharina Gruszczyńska ersiegten Summe pr. 3080 fl. Wechfel ihrer Dienstorte aus ihren heimathlichen Ber- EM. fammt 5% Interessen vom 24. Juni 1851 an= haltniffen herausgeriffen werden insoferne fie den Unfor= gefangen, zu Gunften der m. Eduard, Belena und Rarl berungen ihrer Bestimmung entsprechen bis zu ihrer Beförderung auf wirkliche Beamtenstellen bei wirklichem Be- den von obiger Summe pr. 3080 fl. CM. für die Zeit barfe periodifche Remunerationen bis jum Betrage von vom 24. Juni 1848 bis babin 1851 gebuhrenben 5% 100 fl. EM. in Ginem Jahre bei ben h. Ministerien Intereffen endlich ber Gerichtskoften pr. 28 fl. 54 fr. in Untrag gebracht werben.

Bom Prafidium ber Pregburger f. f. Statthalterei= Abtheilung.

Pregburg, am 28. Juli 1857.

n. 14/A. V. Concursausschreibung. (991. 2—3

Bur proviforifchen Befetung ber bei bem Neu-Sanbem jährlichen Gehalte Bezuge von 350 fl. EM. wird ber Concurs bis 10. September 1857 ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre biesfälligen geborig inftruirten Gefuche unter legaler nachweifung ihres Alters, Religion, Moralitat, Renntniß ber beutichen und polnischen, ober einer anderen flavischen Sprache, ber zuruckgelegten Stubien, ber etwa ichon geleisteten Dienfte, und der hiedurch erworbener Befähigung und Berdienste, wen sie bereits angestellt find, burch ihre unmittelbar vorgefette Beborbe, und wenn fie fich in feinen öffentlichen Dienste befinden mittelft des betreffenden binnen ber festgesetten Concursfrift zu überreichen.

Bom f. f. Magistrate. Neu-Sandez, am 30 Juli 1857.

(994.2 - 3)N. 9038. Edict.

Dom f. f. Landesgerichte werben: 1. Die Maffe bes Paul Krzyżanowski und rudfichtlich beffen dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben Balentin Krzyzanowski und fonftige Erben.

2. Die Maffe bes Mathias Oliwa und rudfichtlich deffen dem Leben und Bohnorte nach unbekannten Erbin Ratharina 1. Ghe Filasowa, 2. Bednarska und eigentlich beren Rechtsnehmer Josef Zwierzyniec und fonftige Erben und Rechtenehmer;

3. die Maffe bes Gregor Lyszkowski und rudfichtlich beffen bem Leben und Bohnorte nach unbekannte Erben: Sofie Lang, Raroline Lang, Bilhelmine Smilowska und Rart Lang und eingentlich beren bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Rechtenehmer Galomon Fiszlowicz und sonftige Erben und Rechtsnehmer.
4. bie Maffe bes Gregor Lyszkowski und ruck-

sichtlich bessen bem Leben und Wohnorte nach unbekannte Erben Abalbert, Thomas, Magdalena und Batentin Lyszkowskie und fonftige Erben und Rechtsnehmer.

5. die Maffe ber Margianna und Konftantia Rucińska und rudfichtlich bie bem Leben und Bohnorte nach unbefannte Ronftangia Rucińska im eigenen Damen und als Rechtsnehmerin ber Margianna Rucińska.

6. Die Maffe des Abalbert und Therefia Sassorskie und ruckfichtlich beren bem Leben und Wohnorte nach unbekannke Erben: Franciska Lösenkraut, Margianne Librowska und Josef Librowski, endlich

7. die Maffe bes Joachim Frabas ober Frabois, ober beffen dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Erben mit diefem Edicte in Renntnig gefett, bag uber Unsuchen ber fonigl. Hauptstadt Rrafau ale Gigenthus merin von Dabie Cad. 3. 12 und Dbereigenthumerin von Piaski und Dabie Cad. 3. 13 unter Beitritt ber Unna Szaster, Julia Zakaszewska und Unna Różycka als bisherigen Erbpächter, gegenwartig aber Eigenthumer von Piaski Cad. 3. 34, ferner ber Erben nach Ludwig Hoff, als Johanna Schwertmann, Theofil Maria, Lybia, Theodor, Charlotte und Auguste Hoff, als bisherige Erbpächter von Dabie Cad. 3. 13 unterm heutigen Loschung ber im Lastenstande ber Guter Piaski, Dabie und Grzegorzki hppothezirten Gummen pr. 2400 fl. p., 658 fl., 583 fl., 668 fl., 1189 fl., 327 fl., 5427 fl. 35 fr., von benen

a) die Summe pr. 2400 fl. p. zu Gunften ber Maffe des Paul Krzyżanowski.

b) bie Summe von 658 fl. zu Gunften ber (Albert) und Therefia Sassorski'fchen Maffe, c) die Summe von 583 fl. Bu Gunften ber Maffe bes

Mathias Oliwa, d) die Summe von 668 fl. zu Gunften ber Joachim

Frabas'fchen Maffe, e) die Summe von 1189 fl. zu Gunften ber Theofil

Lang'schen Masse, f) die Summe von 327 fl. zu Gunften der Gregor Lyszkowski'schen Maffe, endlich

g) die Summe von 5427 fl. 35 fr. zu Gunften der III. Der Borbereitungs = Jahrgang fur Junglinge deren Marianna und Konstanzia Rucińska

fammtlich in ber Laftenrubrit ber Guter Piaski, Laftenpost 3 hypothezirt sind, über dies aber auch die zuerst genannte Summe von 2400 fl. p. auch in ber Laften-Dabie und bem mit ber Cab. 3. 12 bezeichneten Gute Dabie und in ber Lastenrubrif von Dabie Cad. 3. 13 IV. Die Gewerbszeichenschulen in benen Junglinge jedes in ber Lastenrubrif von Dabie Cad. 3. 13 IV. Die Gewerbszeichenschulen in benen Junglinge jedes in ber Lastenrubrie von Dabie Cad. 3. 13 IV. Die Gewerbszeichenschulen in benen Junglinge jedes in ber Lastenrubrie von Battenstande in der Lastenpost 3 hypothezirt ist, aus dem Lastenstande bet Güter Piaski, Dabie sowohl Cad. 3. 12 als auch 13 und Grzegórzki bewilligten Löschung bem Hopothe-

fenamte der nothige Auftrag ertheilt murbe. Bur Wahrung ihrer Rechte jum Gurator ber herr Lan- chen europäischen außerordentlich gelehrt. besadvokat Dr. Mraczek mit Substituirung bes Hrn. Landesadvokaten Dr. Samelson bestellt und bemselben ber diesfällige Bescheid zugestellt murbe.

Krafau, am 17. August 1857.

Edict. (997.2-3)3. 7677.

Bom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird bekannt ge macht, daß zur hereinbringung ber von Unna Olszew- runge-Rath 2. Ritter v. Burg.

Endlich burfen über hohe Ermachtigung in Unbetracht ska im eigenen Ramen und als Bormunderin beren Olszewskie, ferner des Betrages pr. 462 fl. CM. als Dr. Franz Leydolt. EM. und ber auf 22 fl. 49 fr. gemäßigten Roften biefes Gefuches, zu Gunften ber Unna Olszewska bie erefutive Feilbietung ber im Laftenftande bes Gutes Broniszów n. 29, 33 und 42 on. haftenben; in bem Betrage von 722 fl. holl. Dufaten bem Abolf Gruszczyński, und in bem Reftbetrage ber Ratharina Gruszczyńska eigenthumlich gehörige Gumme pr. 2222 holl. # bezer Magistrate erledigten Polizeirevisors-Dienststelle mit in drei Terminen auf den 21. September, am 19. Octo- Fuchs. ber und 23. November 1. 3. jedesmal um 10 Uhr Bormittage mit dem Beifugen bewilligt, bag jene Summe Honig. bei den erften zwei Terminen nur über ober wenigftens um den Ausrufspreis bei bem britten Termine auch unter bem Musrufspreise hintangegeben werbe. Jeder Raufluftige hat als Babium ben Betrag von

500 fl. in Baaren ober in Staatsobligationen ober in galig. frand. Pfandbriefen nach beren Curswerthe, jedoch nicht über benn Rennwerth zu erlegen welches bem Meift= biether in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Lici= taten aber gurudgeftellt werben wird. Die ausführlichen f. f. Bezirksamtes bei bem Neu = Sandezer Magiftrate Feilbietungsbedingnisse konnen in der hiergerichtlichen Regiftratur eingefehen werben.

Werden von biefer Feilbietung alle biejenigen welche nach bem 23. Mart 1857 ein Spothekarrecht auf bie feilzubietenbe Summe erworben haben, ober benen ber Feilbietungsbescheib aus mas immer fur einem Grunde nicht zugestellt werben follte, burch ben hiezu bestellten Gurator bes hiefigen Ubvokaten Dr. Jarocki, welchem Dr. Kaczkowski substituirt wird, verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Tarnów, am 23. Juni 1857.

Edict. (998.2 - 3)

Bom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, baf bie mit Befcheib bes Wiener f. f. Landesgerichtes vom 17. Februar b. 3. 3. 4721 bemilligte erefutive Feilbietung bes ben Kindern bes Frang Czyzewicz: Franz, Unton, Ludwifa und Emilie Czyzewicz gehörigen und auf 14104 fl. 48 fr. CM. ge-Schätten Saufes und Grundes fub. Rr. 213/214 in ber Borftadt allhier pto. an die erfte ofterreichische Sparr= faffe in Wien fculbigen 4645 fl. CM. i. f. c. hierge= richts in brei Terminen u. g. am 28. September, am 30. October und 30. November 1. 3. jedesmal um 10 uhr Bormittage hiergerichte abgehalten werden wird, bei welchen brei Terminen jene Realitat nicht unter bem Schätzungewerthe hintangegeben wird.

Jeber Kaufluftige hat als Babium 1410 fl. CM im Baaren ober in Staatsschuldverschreibungen ober in

galig. ftanb. Pfandbriefen gu erlegen.

Die ausführlichen Feilbietungsbedingungen fonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur, ber Grundbuchsftand jener Realitat beim hiergerichtlichen Grundbuchsamte eingefehen merben.

Bovon die Intereffenten und zwar diejenigen welche auf jene Realitat nach dem 19. Janner d. J. ein Sp= pothekarrecht erworben, oder benen ber Feilbietungsbe-Scheib aus mas immer fur einem Grunde nicht jugeftellt werben follte, ju Sanden bes Curatore Dr. Jarocki allhier verständigt werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Tarnów, am 14. Juli 1857.

(1005. 2-3) theile. N. 35168. Rundmachung.

ber Borlesungen am f. f. polytednischen Inftitute in Wien im Studienjahre 1857/8 und Borfchriften fur Aufnahme in daffelbe.

Organisation. Das f. f. polytedynifche Inftitut enthalt als Lehran=

stalt 2 Abtheilungen. I. Die technische in welcher bie phyfifalisch = mathemati-

fchen Biffenschaften und beren Unwendung auf alle Zweige technischer Musbildung gelehrt werden. II. Die fommerzielle, welche alle Lehrgegenftande gur

grundlichen theoretischen Musbildung fur die Geschäfte bes Handels umfaßt. Außer diefen beiden Abtheilungen befinden fich am

Institute noch:

Borbilbung ben fur die Aufnahme in die technische gen nicht entspricht, und die wegen bereits erreichten einzutreffen, widrigenfalls bie Aufnahme nicht erfolgt. 18. Lebensjahre nicht mehr in die Realschule gewiefen werden fonnen.

Ulters, welche fich irgend einem induftriellen Zweige widmenden jedem berfelben entsprechenden Beichnen= unterricht erhalten.

Bon Sprachen werben am Inftitute bie orientali-Bugleich wird benselben bekannt gegeben, baß ihnen ichen öffentlich und die ben hörern am Institute nugli-

Ordentliche Lehrgegenstände

in ber technischen Abtheilung.

Die Glementar Mathematif: Profeffor Jofef Kolbe. Die reine hobere Mathematit, Professor Friedrich Hartner.

Die barftellende Geometrie, Prof. Johann Hönig. Die Mechanit und Maschienenlehre, Prof. Regie-

Die praftische Geometrie', Prof. Dr. Josef Herr.

Die Physik, Prof. Dr. Ferdinand Hessler. Die Landbau-Biffenschaft, Prof. Josef Stummer. Die Baffer= und Strafenbau Biffenfchaft, Prof Josef Stummer.

Die Mineralogie, Geognofie und Palaontologie, Pr.

Die Botanit, Prof. Dr. Franz Leydolt.

Chemie, Prof. Dr. Unton Schrötter.

Die chemische Technologie in 2 Jahrescursen in Berbindung mit praktischen Uebungen in einem eigenen Laboratorium vorgetragen von bem fupplirenden Prof. Dr. Frequentations = Beftatigung vorlegen, bief auch bann, Josef Pohl.

Die machinische Technologie Prof. -

Das vorbereitende technische Zeichnen, Prof. Johann

Das Blumen und Ornamenten Beichenen Profeffor Unton Fiedler.

In der komerziellen Abtheilung.

Die Sandels-Wiffenschaft, Prof. hermann Blodig Das öfterreichische Sandels= und Wechfelrecht, Prof. Dr. hermann Blodig,

Languer.

Die Merkantilrechnenkunft, Prof. Georg Kurzbauer. Die faufmannische Buchhaltung, Professor Georg Kurzbauer.

Die Baarenkunde, Supplirender Professor Abolf Machatschek.

Die Handelsgeografie, Prof. Karl Langner.

Fur beibe Abtheilungen.

Die türkische Sprache, Prof. Morit Wikerhausen. Die perfifche Sprache, Prof. Seinrich Barb.

Die rulgar-arabifche Sprache, Lehrer Unton Hassan. Die italienische Sprache und Literatur, Lehrer Franz Benetelli.

Außerordentliche Vorlesungen.

Die juribifd-politische und fameraliftifche Urithmetif, Bice-Director Josef Beskiba.

Die Unwendung ber Lehren ber Mechanik auf ein= gelne Theile der Baukunft, Dozent der f. f. Ingenier Georg Rebhann.

Die analitische Geometrie im Raume, Dozent Mathias Hartmann Ebler von Franzenschuld. Die öfterreichischen Gefallen : Gefete, Profeffor Dr.

hermann Blodig.

Ueber das Mikroskop und beffen Unwendung, Dozent Dr. J. Pohl. Die frangofifche Sprache und Litaratur, Lehrer Ge-

org Legat. Die englische Sprache und Literatur, Dozent Johann

Högel. Unterricht in der Kalligraphie, Lehrer Jacob Klaps. Die dirurgifden Silfeleiftungen bei Ungludsfällen, Dozent Johann Kugler.

Die obligaten Lehrgegenftande fur ben Borbereitungs Jahrgang sind:

Die Elementar-Mathematif.

Die Experimental=Phifit.

Die Naturalgeschichte aller 3 Reiche ber Natur. Die Stylistik.

Das vorbereitende Zeichnen.

Der Unterricht in ber Gewerbszeichnenschule umfaßt:

Das vorbereitende Zeichnen.

Das Manufactur=Beichnen.

Das Zeichnen fur Baugewerbe und Metallarbeiter. Das Beichnen fur Maschienen und beren Beftand-

Populare Bortrage am Sonn = und Feiertagen, finden mit fur Jebermann freien Butritte ftatt.

Ueber Urithmetif.

Geometrie. 11

Mechanik.

Experimental = Phifit.

Borschriften für die Aufnahme in das f. f. polytechnische Institut.

I. Allgemeine Vorschriften.

Die Aufnahme als ordentlicher oder außerordentlicher Sorer findet vom 20. September bis 1. October Bormittage in der Directions=Kanglei ftatt.

Derjenige, welcher burch Rrantheit verhindert ift, fich vor Ablauf dieses Termines in der Directions = Ranglei b) haben fie durch ein giltiges Zeugniß nachzuweisen, vorzustellen, hat, dieß recht zeitig burch eine Bufchrift an die Direction anzuzeigen und fpater Beweife beigu: oder kommerzielle Abtheilung festgesetten Bedingun- bringen, baß es ihm nicht möglich war zu gehöriger Zeit Seder Aufzunehmende, muß fich über feine Befchaf-

tigung bis zur Aufnahmszeit ausweisen, und bie gu einem erfolgreichen Besuche der Borlefungen nothwendige Kenntniß der deutschen Sprache befigen, woruber in zweifels haften Fallen eine Prufung am Inftitute ber Aufnahme porhergeht.

Die Aufnahme muß für jebes Jahr erneuert werden. Für die Immatriculirung ift die Tare von 4 fl. EM. nebft 15 fr. Stempelgebuhr fogleich in bie Inftitutskaffe zu entrichten.

II. Für bie Immatriculirung als orbentlicher Sorer.

Um als ordentlicher Sorer irgend eines Lehrfaches ber technischen ober fommerziellen Abtheilung aufgenom= men zu werden muß man die Realschule mit 6 Jahr-gangen, oder das Obergymnasium mit 8 Jahrgangen ober ben Borbereitungs=Sahrgang am Inftitute mit me= nigftens erfter Fortgangsflaffe in allen Lehrfachern abfol-

rem Abftellunge-Bermine nicht einbalt, ver-I

pirt haben, ober fich einen Mufnahms= (Maturitats) Prufung über alle Lehrgegenftande des Borbereitungs= Jahrganges mit gleichem Erfolge unterziehen.

In Bezug auf das Lebensalter wird fur die Mufnahme in diese beiben Abtheilungen wenigstens bas vollen=

dete 16. Jahr gefordert.

Jeder Studirende in diefen beiden Abtheilungen fann fich die Lehrfacher wählen, mithin auch jedes einzelne Die allgemeine technische Chemie in Berbindung mit Fach mit jedem andern aus beiden Abtheilungen verbineigenen Uebungen in einem Laboratorium ber analitischen ben, insoferne er fich über die fur daffelbe erforderlichen Borkenntniffe, wie dieselben bei jedem Lehrgegenstande in bem Programme angeführt find auszuweisen vermag.

Ber fein Prufungszeugniß befigt, muß boch eine wenn er nachträglich Prüfung anzusuchen beabsichtigt.

Beide Bauwiffenschaften fonnen in einem und bem= Die Landwirthschafts = Lehre, Professor Dr. Abalbert felben Sahre nicht gehort werben, außer wenn bie Landbauwiffenschaft nur wiederholt wird.

Rein Sorer darf den mit feinem Lehrgegenstande ver= bundenen Zeichnungsunterricht eigenmächtig verfaumen; nur die Direction fann bei befonders wichtigen Grunden die Enthebung vom Beichnen bewilligen.

Die Sorer ber Glementar-Mathematik find gum Bebufe des vorbereitenden Beichnungs = Unterrichtes ver= pflichtet.

Mus bem Borbereitungsjahrgang ift bas Auffteigen Der faufmannische Geschäftsstyl, Professor Rar unmittelbar in die hohere Mathematik nicht gestattet.

Das Unterrichtsgelb fur bie technische ober fommer= zielle Abtheilung ift in halbjährigen Raten gu 12 fl. EM. fpateftens am 1. December und 1. Mai bes Stubienjahres zu leiften.

Die Bedingungen unter welchen die Befreiung vom Unterrichtsgelbe angesucht werben fann, find mittelft Un= fchlag der Borhalle des Inftituts Gebaudes fundgemacht.

Die an bem praktischen Gurse in einem ber beiben analitifchen Laboratorien Theilnehmenden haben bem betreffenden herrn Leiter bes Laboratoriums mit bem Beginne jeden halben Sahres 20 fl. zu entrichten. Ginige Arbeitspläte in jedem Laboratorium werden an mittellofe Borer gegen nur 10 fl. EM. jahrlicher Leiftung verliehen.

III. Fur bie Immatriculirung als außerorbentlicher Hörer

268 außerorbentlicher Borer werden nur jene aufge= nommen, welche eine felbständige Stellung haben, f. t. Officiere oder Unterofficiere, Staats: ober Privatbeamte auch Horer einer hoheren Lehranftalt, welche zu ihrer weiteren Musbildung ober als Freunde der Wiffenschaft ein oder mehrere Facher zu horen beabsichtigen.

Rein ordentlicher Sorer fann gleichzeitig außerordent= licher in einem andern Lehrgegenstande fein.

Der außerorbentliche Borer hat fich feiner Mufnahme wegen gleichfalls in ber Directionskanglei zu melben; er ift des Beweises feiner Borkenntniffe enthoben, kann aber auch fein amtliches Prufungs-Beugniß, fondern nur ein von der Direction vidimirtes Frequentations-Beugnif oder ein Privatprufunge-Beugniß feines Profeffore anfprechen.

Jeder außerordentliche Hörer hat binnen ber erften 14 Tage jedes Halbjahres bas Unterrichtsgelb mit 12 Gulben zu erlegen, widrigenfalls ihm ber weitere Besuch untersagt ift.

Die Befreiung vom Unterrichtsgelbe wird nur in feltenen Fallen bewilligt und in ber mittelft Unfchlag in bes Vorhalle des Inftituts-Gebaudes fundgemachten Beife angesucht.

IV. Fur die Bulagung als Gaft.

218 Gafte werden biejenigen Individuen von felbitftanbiger Stellung zugelaffen, welche nur einen fleinen Enflus von Borlefung ber feinen vollen Lehrgegenstanb umfaßt zu hören beabsichtigen.

Die Zulaffung als Gaft ertheilt ber betreffende Profeffor insoferne als es die Angahl der ordentlichen Hörer mit Rudficht auf ben fur fie erforderlichen Raum und mit Erfolg zu ertheilende Unterricht in bem betreffenden Hörsaale oder Laboratorium gestattet.

V. Fur die Aufnahme in ben Borbereitungs=

Jahrgang. Der Borbereitungs = Jahrgang ift ausschließlich fur jene jungen Manner beftimmt, welche bereits in irgend einem Gewerbe praktifch beschäftigt maren, und ihre theoretifche Musbildung vervollkommen wollen, jedoch bie fur bie Aufnahme als orbentlicher Horer vorgeschriebenen Renntniffe nicht besigen.

Mus diefer Urfache merden nur diejenigen in den Bor= bereitunge = Jahrgang aufgenommen, welche ben nachftes henden zwei Bedingungen entsprechen, von denen bie Di= rection feine Musnahme geftatten barf, namlich:

a) muffen sie wenigstens 18 Jahre alt ober boch noch bor bem 1. Janner 1840 geboren fein.

daß sie fich bereits mit Erfolg in einem Gewerbe praftifch verwendet haben.

Undere Aufnahmsbewerber find an die Realfchulen gewiesen. In den Borbereitungs=Jahrgang werden außerordent=

liche Sorer noch Gafte zugelaffen. Die Schuler bes Borbereitungs-Jahrganges find gum Erlag ber Aufnahmstare von 4 fl. nebft Stempelgebuhr und eines Unterrichtsgeldes von 6 fl. für jedes Salbjahr verpflichtet, welches spätestens bis 1. December und 1.

Mai entrichtet fein muß. VI. Für die Aufnahme als Hörer aufrordentlicher Lehrs gegenstände fur ben Unterricht in Sprachen und fur die Gewerbs-Zeichnenschulen.

Diefe Aufnahme bleibt bem betreffenden Profeffor ober Lehrern überlaffen und ift auch im Lauf bes Jahres geftattet. Fur biefelbe ift meber eine Zare noch ein Unterrichtegelb an die Inftitute-Rlaffe gu entrichten.

De Direction des f. f. politechnischen Institutes. Wien, am 4. August 1357.